JEMMORINALIA.

pon

Minor Som Som

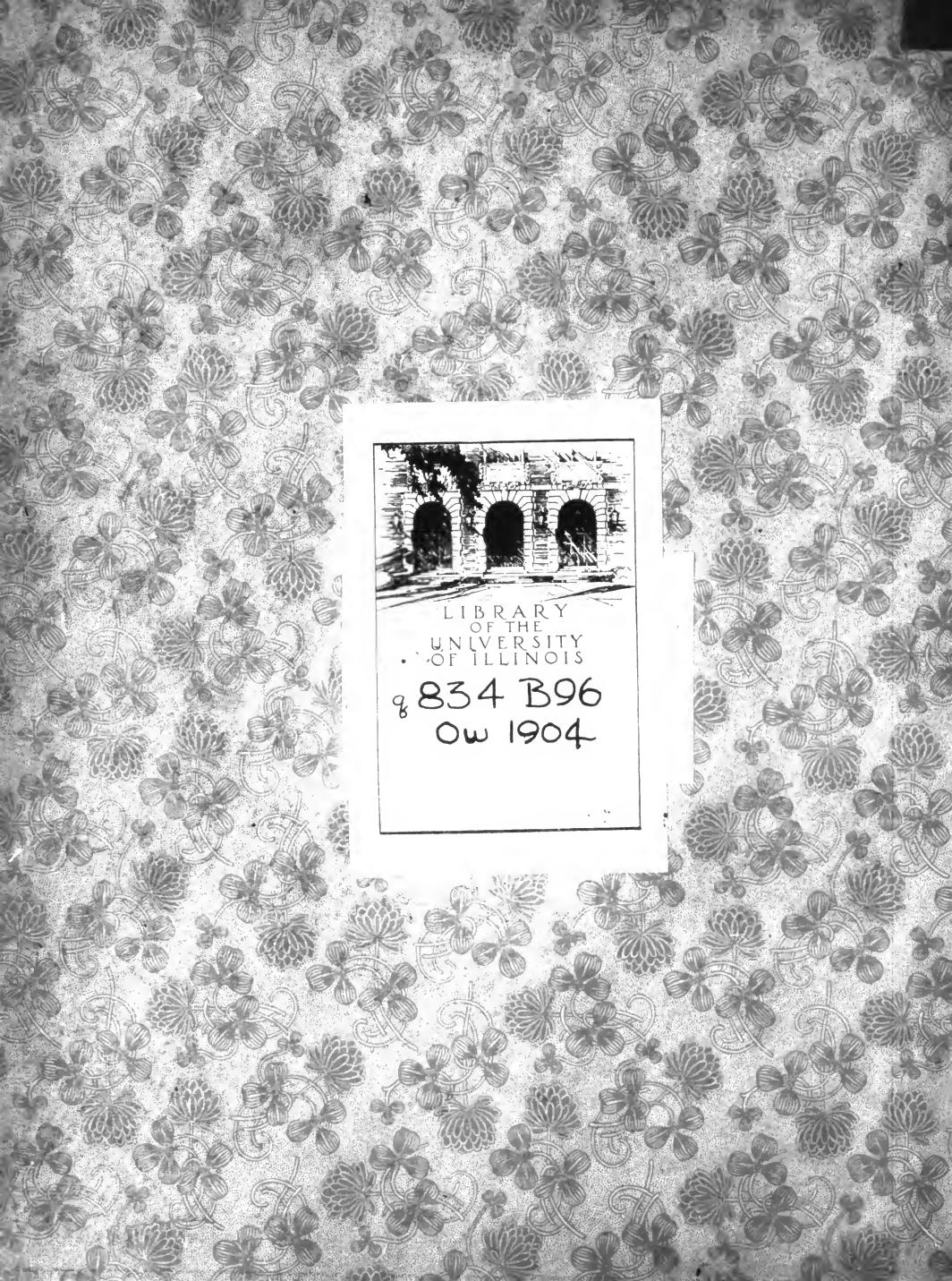

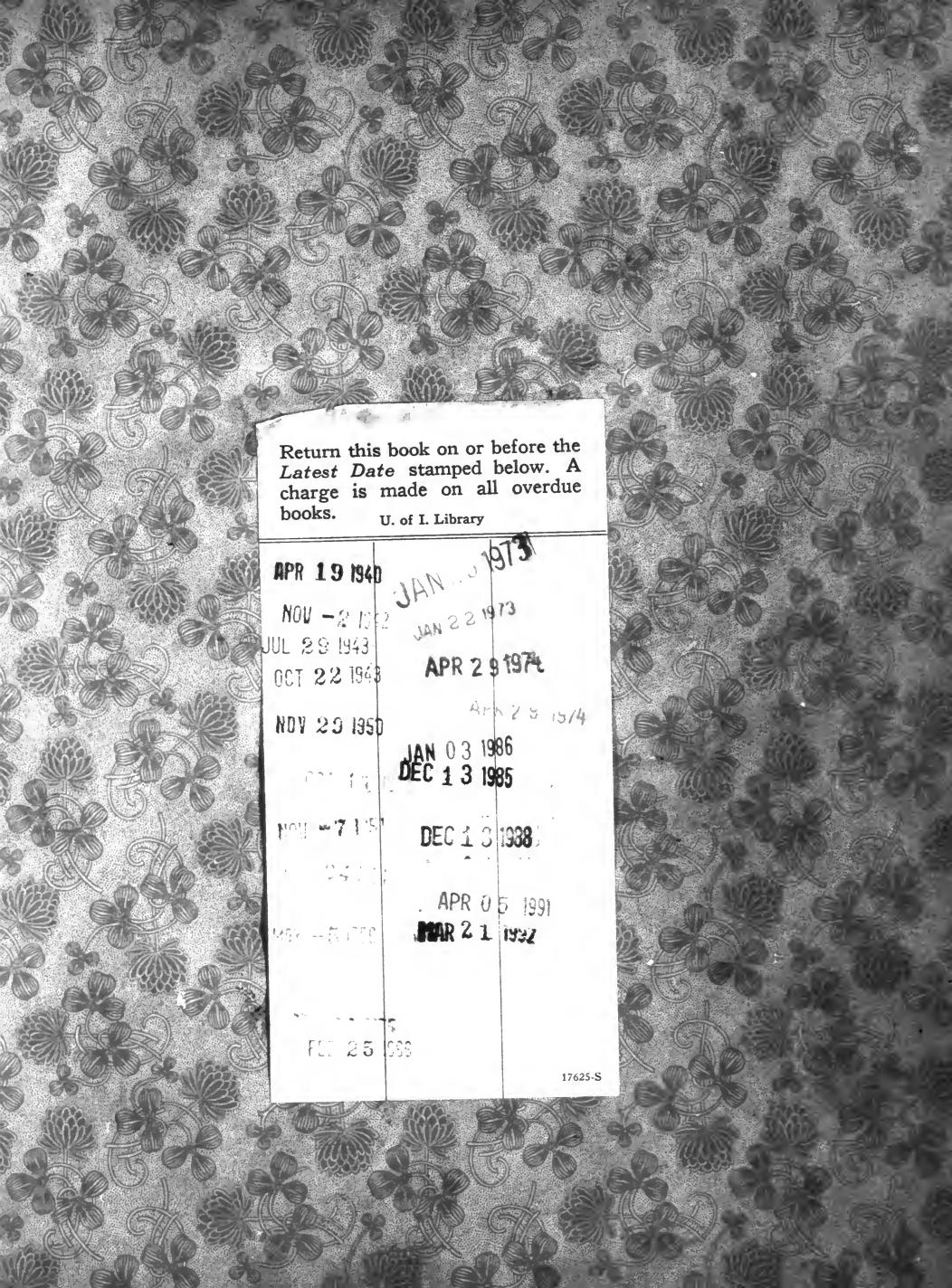



# Simme in Amine

Alle Rechte vorbehalten



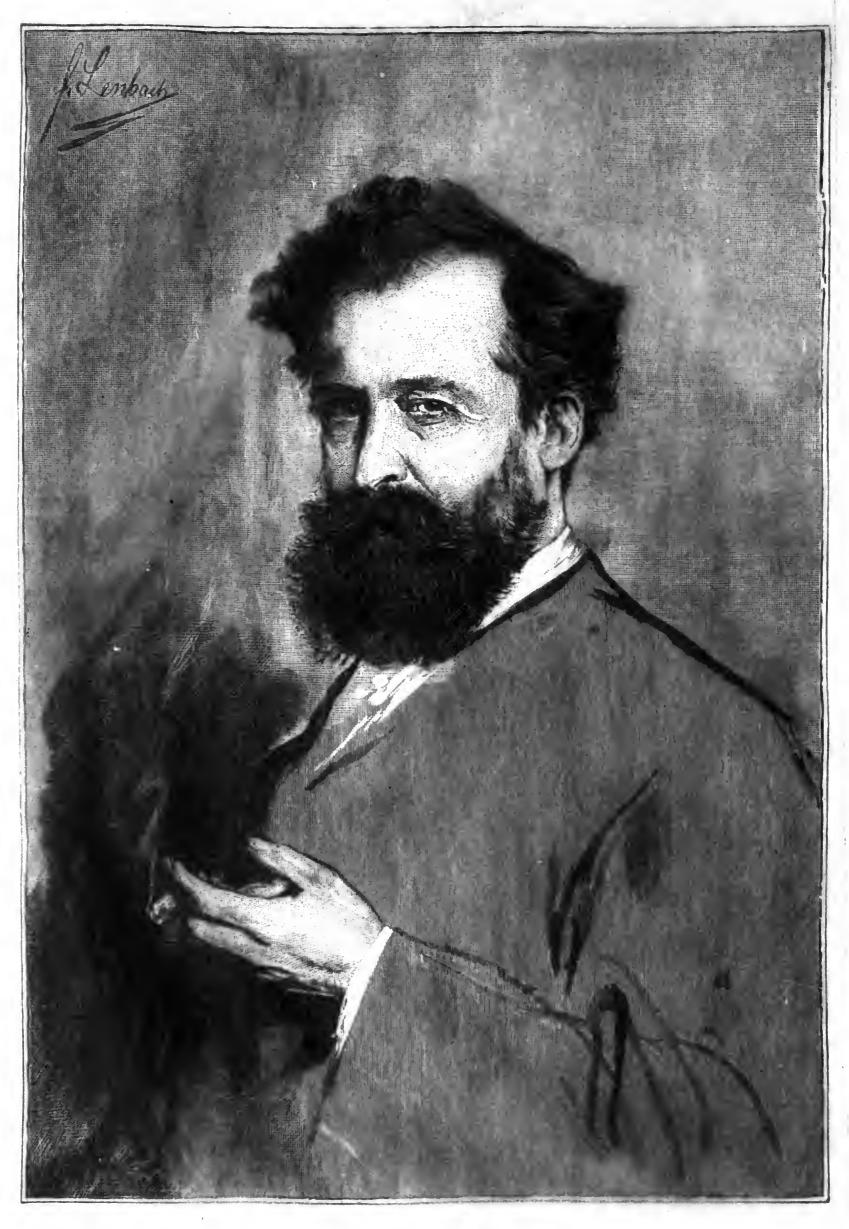

Milly Sauth.



### Sammlung der beliebtesten Schriften

mit 1500 Bildern

von



Mit dem Portrait des Verfassers.

Dreizehnte Auflage. 81stes bis 85stes Tausens.

München.

Verlag von Er. Bassermann.

1904.

### Inhalts=Verzeichniß.

#### Portrait des Verfassers.

### Erstes Buch:

| Die fromme zelene                       | 2   |
|-----------------------------------------|-----|
| plist und plum                          | 45  |
| Pater Filucius. Allegorisches Zeitbild. | 69  |
| zweites Buch:                           |     |
| Tobias Knopp.                           |     |
| Abenteuer eines Junggesellen            | 8   |
| Serr und Frau Knopp                     | []9 |
| Julchen                                 | 4   |
| Drittes Buch:                           |     |
| Bilder zur Jobsiade                     | 7   |
| Die Faarbeutel                          |     |
| Balduin Bählamm                         | .2] |
| Viertes Buch:                           |     |
| Der Geburtstag oder Die Partikularisten | 25  |
| Sipps, der Affe                         | 27  |
| Dideldum!                               | 309 |
| Machtrag.                               |     |
| Maler Blecksel                          | 33  |





## Dumoristischer Hausschafz

von

## Wilhelm Zusch.

Erstes Buch.

Die fromme Zelene. — Plisch und Plum. — Pater Filucius.

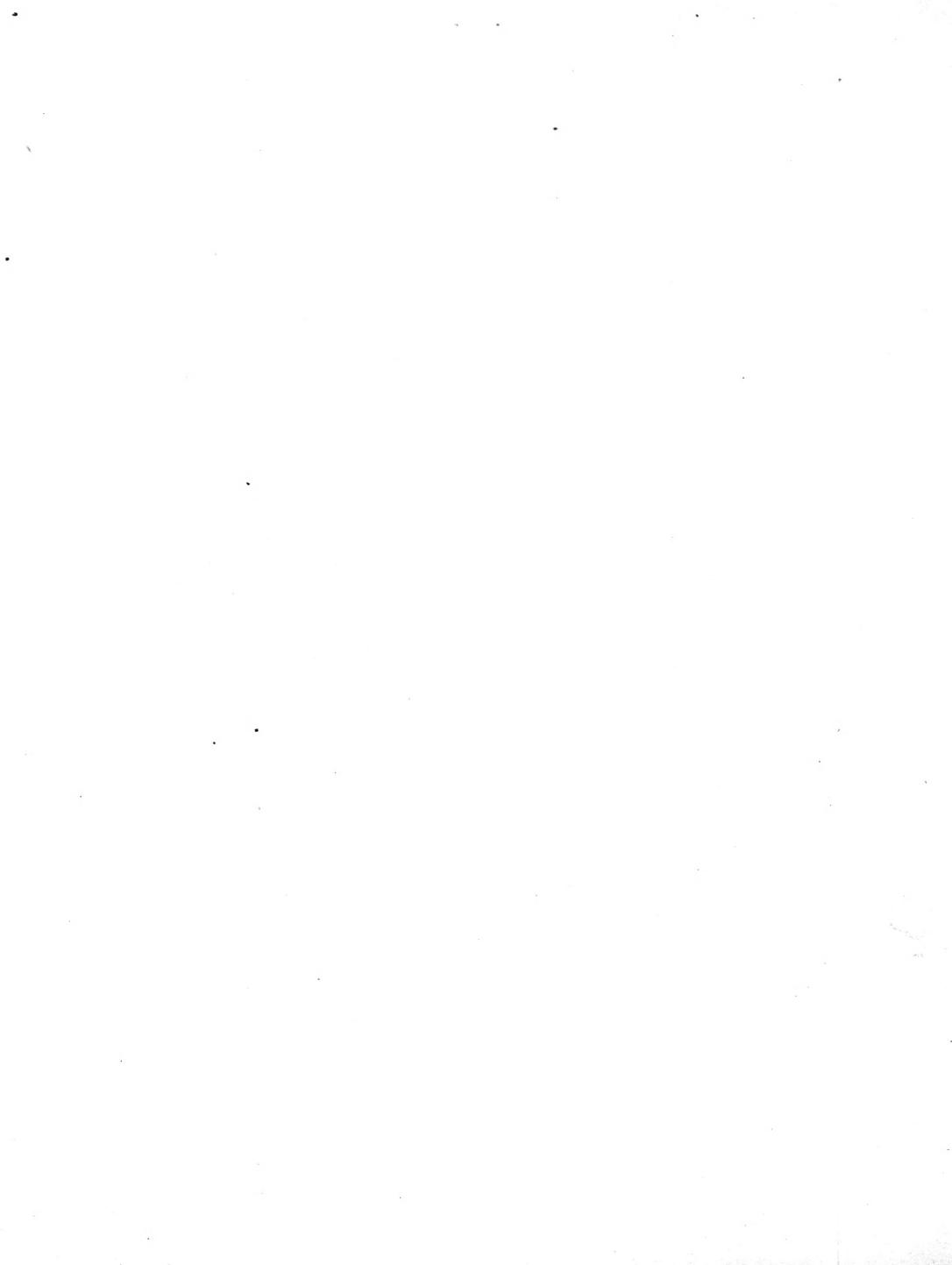

## Sromme Zelene



### Erstes Capitel.

Lenchen kommt auf's Land.

Die der Wind in Trauerweiden Tont des frommen Sangers Lied, Wenn er auf die Lasterfreuden In den großen Städten sieht.

Ach, die sittenlose Presse! Thut sie nicht in früher Stund All die sündlichen Epzesse Schon den Bürgersleuten kund?!

Offenbach ist im Thalia, Sier sind Balle, da Konzerts. Unnchen, Sannchen und Maria Supft vor Freuden schon das Serz.

Raum trank man die lette Tasse, Putt man schon den irdischen Leib. Auf dem Walle, auf der Gasse Wimmelt man zum Zeitvertreib. Wie sie schauen, wie sie grüßen! Zier die zierlichen Mosjos, Dort die Damen mit den süßen, Simmlisch hohen Prachtpopos.

Und der Jud mit krummer Ferse, Arummer Mas' und krummer Hos' Schlängelt sich zur hohen Borse Tiesverderbt und seelenlos.

Schweigen will ich von Lokalen, Wo der Bose nächtlich praßt, Wo im Kreis der Liberalen Man den heil'gen Vater haßt.

Schweigen will ich von Konzerten, Wo der Kenner hochentzückt Mit dem seelenvoll-verklärten Opernglase um sich blickt;

Wo mit weichen Wogebusen Man schön warm beisammen sint, Wo der hehre Chor der Musen, Wo Apollo selber schwint.

\* I

Schweigen will ich vom Theater; Wie von da, des Abends spåt, Schöne Mutter, alter Vater Arm in Arm nach Sause geht.

Iwar man zeuget viele Kinder, Doch man denket nichts dabei. Und die Kinder werden Sünder, Wenn's den Eltern einerlei.

"Romm Selenchenl" sprach der brave Vormund — "Komm, mein liebes Kind! "Romm auf's Land, wo sanfte Schafe "Und die frommen Lämmer sind. "Da ist Onkel, da ist Tante, "Da ist Tugend und Verstand, "Da sind deine Anverwandte!"



So fam Lenchen auf das Land.



### 3weites Capitel.

Des Unfels Machthemb.

"Velene!" — sprach der Onkel Volte — "Was ich schon immer sagen wollte!
"Ich warne dich als Mensch und Christ:

"Oh, hute dich vor allem Bosen! "Es macht Plasir, wenn man es ist, "Es macht Verdruß, wenn man's gewesen!"

"Ja leider!" — sprach die milde Tante —
"So ging es vielen, die ich kannte!
"Drum soll ein Kind die weisen Lehren
"Der alten Leute hochverehren!
"Die haben Alles hinter sich
"Und, sind gottlob! recht tugendlich!



"Nun gute Nacht! es ist schon spate!
"Und, gutes Lenchen, bete! bete!"



Selene geht. — Und mit Vergnügen Sieht sie des Onfels Nachthemd liegen.



Die Nadel her, so schnell es geht! Und Sals und Aermel zugenäht!!



Darauf begibt sie sich zur Ruh Und deckt sich warm und frohlich zu.



Bald kommt der Onkel auch herein Und scheint bereits recht mud zu sein.



Erst nimmt er seine Schlummerprise, Denn er ist sehr gewöhnt an diese.



Und nun vertauscht er mit Bedacht Das Semd des Tags mit dem der Nacht.



Doch geht's nicht so, wie er wohl mocht, Denn die Geschichte will nicht recht.



"Pon tausend, das ist wunderlich!" Der Onkel Molte ärgert sich.



Er årgert sich, doch hilft es nicht. Ja siehste wohl! da liegt das Licht!



Stets größer wird der Aerger nur, Es fällt die Dose und die Uhr.



Rack! — stößt er an den Tisch der Macht, Was einen großen Larm gemacht.



Sier kommt die Tante mit dem Licht. Der Onkel hat schon Luft gekriegt.



"Oh, sündenvolle Kreatur! Dich mein ich dort! — Ja schnarche nur!" Selene denkt: Dies will ich nun Auch ganz gewiß nicht wieder thun.



### Drittes Capitel.

Vetter granz.

elenchen wächst und wird gescheidt



Und trägt bereits ein langes Kleid. —
"Va, Lene! hast du's schon vernommen?
Der Vetter Franz ist angekommen."
So sprach die Tante früh um achte,
Indem sie grade Rassee machte.
"Und, hörst du, sei sein hübsch manierlich
Und zeige dich nicht ungebührlich,
Und sin' bei Tische nicht so krumm
Und gasse nicht soviel herum.
Und ganz besonders muß ich bitten:
Das Grüne, was so ausgeschnitten —
Du ziehst mir nicht das Grüne an,
Weil ich's nun mal nicht leiden kann."



"Ei! — denkt Selene — Schläft er noch!" Und schaut auch schon durch's Schlässelloch.



Der Franz, ermüdet von der Reise, Liegt tief versteckt im Bettgebäuse.



"Uh, ja ja jam! — so gåhnt er eben —
"Es wird wohl Zeit, sich zu erheben



"Und sich allmählich zu bequemen, "Die Morgenwäsche vorzunehmen."



dum ersten: ist es mal so schicklich,



Jum zweiten: ist es sehr erquicklich;



Jum dritten: ist man sehr bestaubt



Und viertens: soll man's überhaupt.



Denn fünftens: ziert es das Gesicht



Und schließlich: schaden thut's mal nicht.



Wie frohlich ist der Wandersmann, Zieht er das reine Semd sich an.



Und neugestärkt und friedlich-heiter Bekleider er sich emsig weiter.



Und arnotet endlich stillerfreut



Die Früchte seiner Reinlichkeit.



Jett steckt der Franz die Pfeise an, Selene eilt, so schnell sie kann.



Plemm!! — stößt sie an die alte Brause, Die oben steht im Treppenhause.



Sie kommt auf Sannchen hergerollt, Die Franzen's Stiefel holen wollt.



Die Lene rutscht, es rutscht die Sanne; Die Tante trägt die Kaffekanne,



Da geht es klirr! und klipp! und klapp! Und auch der Onkel kriegt was ab.



### Viertes Capitel.

Der Frosch.



Der Franz, ein Schüler hochgelehrt, Macht sich gar bald beliebt und werth.

So hat er einstens in der Nacht Beifolgendes Gedicht gemacht:

Als ich so von ungefähr Durch den Wald spazierte, Ram ein bunter Vogel, der Psiff und quinquilierte. Was der bunte Vogel psiss, Sühle und begreif' ich: Liebe ist der Inbegriff, Auf das Andre pfeif' ich.

Er schenkt's zelenen, die darob Bar hocherfreut und voller Lob. Und Franz war wirklich angenehm, Theils dieserhalb, theils außerdem.

Wenn in der Rüche oder Kammer Ein Magel fehlt — Franz holt den Sammer!

Wenn man den Kellerraum betritt, Wo's od und dunkel — Franz geht mit!

Wenn man nach dem Gemuse sah In Seld und Garten — Franz ist dal —



Oft ist 3. B. an den Stangen Die Bohne schwierig zu erlangen.

Franz aber faßt die Leiter an, Daß Lenchen ja nicht fallen fann.



Und ist sie dann da oben fertig — Franz ist zur Sulfe gegenwärtig.

Aurzum! Es sei nun, was es sei — Der Vetter Franz ist gern dabei.

Indessen ganz insonderheit Ift er voll Scherz und Lustbarkeit.



Schau, schau! Da schlupft und hupft im Grün Ein Frosch herum! — Gleich hat er ihn!



Und setzt ihn heimlich nackt und bloß In Molten seine Tabacksdos".



Wie nun der sanfte Onkel Molte Sich eine Prise schöpfen wollte —



Sucks da! Mit einem Sane saß Der Frosch an Molten seiner Mas.



Platsch! springt er in die Tasse gar, Worin noch schöner Kassee war.



Schlupp! sigt er in der Butterbemme Ein kleines Weilchen in der Alemme.



Putsch!! — Ach, der Todesschreck ist groß! Er hupft in Tante ihren Schooß.



Der Onkel ruft und zieht die Schelle: "Se, Sannchen, Sannchen, komme schnelle!"



Und Sannchen ohne Surcht und Bangen Entfernt das Scheusal mit der Jangen,



Vin kehrt die Cante auch zum Glud In's selbstbewußte Sein zurud.

Wie hat Selene da gelacht, Als Vetter Franz den Scherz gemacht!



Eins aber war von ihm nicht schön: Man sah ihn oft bei Sannchen stehn! Doch jeder Jüngling hat wohl mal 'n Sang für's Rüchenpersonal, Und sündhaft ist der Mensch im Ganzen! Wie betet Lenchen da für Franzen!!

Viur Einer war, der heimlich grollte. Das ist der ahnungsvolle Volte.
Viatürlich thut er dieses blos
In Anbetracht der Tabacksdos'.
Er war auch wirklich voller Freud,
Als nun vorbei die Ferienzeit
Und Franz mit Schrecken wiederum
durück muß aus's Gymnasium.



Fünftes Capitel.

Der Liebesbrief.

"Und wenn er sich auch ärgern sollte, Was schert mich dieser Onkel Volte!"



So denkt Zelene, leidergotts! -Und schreibt dem Onkel grad zum Tron:



"Geliebter Franz! "Du weißt es ja, dein bin ich ganz!



"Wie reizend schön war doch die Zeit,
"Wie himmlisch war das Serz erfreut,



"Als in den Schnabelbohnen dein "Der Jemand eine Jemandin,



"Ich darf wohl sagen: herzlich küßte. —
"Ach Gott, wenn das die Tante wüßte!



"Und ach! wie ist es hierzuland "Doch jest so schrecklich anigant!

"Der Onkel ist, gottlob! recht dumm,



"Die Tante nöckert so herum, "Und beide sind so furchtbar fromm; "Wenn's irgend möglich, Franz, so komm "Und trockne meiner Sehnsucht Thräne! "10,000 Kusse von

Selene."



Jent Siegellack! — Doch weh! alsbald



Ruft Onkel Molte donnernd: halt!



Und an Selenens Mase stracks Rlebt das erhinte Siegelwachs,



### Sechstes Capitel.

Line unruhige Macht.



In der Rammer, still und donkel, Schläft die Tante bei dem Onkel.



Mit der Angelschnur versehen, Vaht sich Lenchen auf den Zehen.



Jupp! — schon luftet sich die Decke Zu des Onkels großem Schrecke.



Jupp! — Jest spürt die Tante auch Un dem Suß den kalten Sauch.



"Volte!" — ruft sie — "Lasse das, "Denn das ist ein dummer Spaß!"



3

17



Schnupp! — da liegt man gänzlich bloß Und die Fornigkeit wird groß;



Und der Schlüsselbund erklirrt, Bis der Onkel flüchtig wird.



Autsch! Wie thut der Suß so weh! An der Angel sint die Zeh.



Lene hort nicht auf zu zupfen, Onkel Molte, der muß hupfen.



Lene half die Thure zu. Oh, du bose Lene du!



Stille wird es nach und nach, Friede herrscht im Schlafgemach.

Am Morgen aber ward es klar, Was Nachts im Rath beschlossen war. Ralt, ernst und dumpf sprach Onkel Volte: "Selene, was ich sagen wollte, —"



"Ach!" — rief sie — "Ach! Ich will es nun Auch ganz gewiß nicht wieder thun!"



"Es ist zu spät! — drum stantepeh Pack deine Sachen! — So! — Ade!"



### Siebentes Capitel.

Interimistische Berstreuung.

Zathsam ist und bleibt es immer zur ein junges Frauenzimmer, Einen Mann sich zu erwählen Und wo möglich zu vermählen. Erstens: Will es so der Brauch. Iweitens: Will mans selber auch. Drittens: Man bedarf der Leitung Und der männlichen Begleitung; Weil bekanntlich manche Sachen, Welche große Freude machen, Mädchen nicht allein verstehn; Als da ist: in's Wirthshaus gehn. —

Freilich oft, wenn man auch möchte, Sindet sich nicht gleich der Rechte; Und derweil man so allein Sucht man sonst sich zu zerstreu'n.

Lene hat zu diesem 3wecke 3wei Kanari in der Secke,



Welche Miep und Piep genannt. Zierlich fraßen aus der Sand Diese goldignetten Mänchen;



Aber Mienzi hieß das Rängen.

Einstens kam auch auf Besuch Rater Munzel, frech und Flug.



Allsobald so ist man einig. — Sestentschlossen, still und schleunig



Ziehen sie voll Mörderdrang Niep und Piep die Fälse lang. Drauf so schreiten sie ganz heiter Zu dem Kaffeetische weiter. — Mienzi mit den sanften Tänzchen Vimmt die guten Zuckerplänzchen.



Aber Munzels dicker Ropf Qualt sich in den Sahnetopf.

Brad kommt Lene, welche drüben Eben einen Brief geschrieben, Mit dem Licht und Siegellack Und bemerkt das Lumpenpack.



Mienzi kann noch schnell enteilen, Aber Munzel muß verweilen;



Denn es sitt an Munzels Ropf Sestgeschmiegt der Sahnetopf.



Blindlings stürzt er sich zur Erd'. Rlacks! — Der Topf ist nichts mehr werth.



Auf's Buffet geht es jenunder; Flaschen, Glaser — alles runter!



Sehr in Aengsten sieht man ihn Aufwärts sausen am Ramin.



Ach! — Die Venus ist perdů — Klickeradoms! — von Medici!



Weh! Mit einem Sange ist er Vom Ramine an dem Lüster;



Und da geht es Alingelingelings! Unten liegt das theure Dings.



Schnell sucht Munzel zu entrinnen, Doch er kann nicht mehr von hinnen. —



Wehe, Munzel! — Lene friegt Tute, Siegellack und Licht.



Allererst thut man die Tute An des Schweifs behaarte Ruthe;



Dann das Lack, nachdem's erhint, Auf die Tute, bis sie sint.



Drauf halt man das Licht daran, Daß die Tute brennen fann.



Jent läßt man den Munzel los — Mau! — Wie ist die Sine groß!



### Uchtes Capitel.

Der Seirathsentschluß.

Cenn's Einer davon haben kann,
So bleibt er gerne dann und wann
Des Morgens, wenn das Wetter kühle,
Voch etwas liegen auf dem Pkühle
Und denkt sich so in seinem Sinn:
Va, dämmre noch 'n Zissel hin!
Und denkt so hin und denkt so her,
Wie dies wohl wär, wenn das nicht wär. —
Und schließlich wird es ihm zu dumm. —
Er wendet sich nach vorne um,
Rreucht von der warmen Lagerstätte
Und geht an seine Toilette.

Die Propertet ist sehr zu schätzen, Doch kann sie manches nicht ersetzen. —



Der Mensch wird schließlich mangelhaft.



Die Locke wird hinweggerafft. —



Mehr ist hier schon die Runst zu loben,



Denn Schönheit wird durch Runft gehoben. --

Allein auch dieses, auf die Dauer, Fällt doch dem Menschen schließlich sauer. —



"Es sei!" — sprach Lene heute früh — "Ich nehme Schmöck und Companie!"



B. J. C. Schmöck, schon längst bereit, Ist dieserhalb gar hoch erfreut. Und als der Frühling kam in's Land, Ward Lene Madam Schmöck genannt.



### Neuntes Capitel.

Die Sochzeitsreise.



's war Seidelberg, das sich erwählten Mes Freudenort die Neuvermählten. —



Wie lieblich wandelt man zu zwei'n Das Schloß hinauf im Sonnenschein.



"Uch, sieh nur mal, geliebter Schorsch, zier diese Trümmer alt und morsch!"



"Ja!" — sprach er — "Aber diese zine! Und fühle nur mal, wie ich schwine!"



Ruinen machen vielen Spaß. — Auch sieht man gern das große Saß.



Und — alle Ehrfurcht! — muß ich sagen.

Alsbald, so sint man froh im Wagen



Und sieht das Panorama schnelle Vorüberziehn bis zum Sotelle;



Denn Spargel, Schinken, Coteletts Sind doch mitunter auch was Netts.



"Pist! Kellner! Stell'n Sie Eine falt! Und Rellner! aber möglichst bald!"



Der Kellner hort des Fremden Wort. Es saust der Frack. Schon eilt er fort.



Wie lieb und lustig perlt die Blase Der Wittwe Klicko in dem Glase. —



Belobt seist du viel tausend Mal! Selene blättert im Journal.



"Pist! Kellner! Noch einmal so Eine!" — — Selenen ihre Uhr ist Neune. —



Der Kellner hort des Fremden Wort. Es saust der Frack. Schon eilt er fort.



Wie lieb und lustig perlt die Blase Der Wittwe Blicko in dem Glase.



"Pist! Kellner! Noch so was von Den!" — — Selenen ihre Uhr ist zehn. —



Schon eilt der Rellner emsig fort. — Selene spricht ein ernstes Wort, —



Der Kellner leuchtet auf der Stiegen. Der fremde Serr ist voll Vergnügen.



Pitsch! — Siehe da! Er loscht das Licht.



Plums! liegt er da und rührt sich nicht.



#### Zehntes Capitel.

Lobliche Thatigkeit.

Diele Madams, die ohne Sorgen, In Sicherheit und wohlgeborgen, Die denken: Pal Es hat noch Zeit! — Und bleiben ohne Frommigkeit. —

Wie lobenswerth ist da Selene! zelene denkt nicht so wie Jene. — Viein, nein! Sie wandelt oft und gerne zur Kirche hin, obschon sie ferne.



Und Jean mit demuthsvollem Blick, Drei Schritte hinterwärts zurück, Das Buch der Lieder in der Sand, Folgt seiner Ferrin unverwandt.

Doch ist Selene nicht allein Vur auf sich selbst bedacht. — O nein! — Ein guter Mensch gibt gerne Acht, Ob auch der Andre was Boses macht; Und strebt durch häusige Belehrung Vach seiner Best'rung und Bekehrung.



"Schang!" — sprach sie einstens — "Deine Taschen Sind oft so dict! Schang! Thust du naschen?



Ja, siehst du wohl! Ich dacht es gleich! Oh, Schang! Denk an das Simmelreich!"



Dies Wort drang ihm in die Natur, So daß er schleunigst Bestrung schwur.

Doch nicht durch Worte nur allein Soll man den Andern nüglich sein. — Selene ftrickt die guten Jacen, Die so erquicklich für den Macken; Denn draußen weben raube Winde. -Sie fertigt auch die marme Binde; Denn diese ist für falte Magen Bur Winterszeit ein mahrer Segen. — Sie pflegt mit herzlichem Plasir Sogar den frank'schen Offizier, Der noch mit mehren dieses Jahr Im deutschen Reiche seghaft mar. -Besonders aber that ihr leid Der armen Leute Bedürftigfeit. -Und da der Arzt mit Ernst gerathen, Den Leib in warmem Wein zu baden,



So thut sie's auch.

Oh, wie erfreut Ist nun die Schaar der armen Leut',



Die, sich recht innerlich zu laben, Doch auch mal etwas Warmes haben.



#### Elftes Capitel.

Beistlicher Rath.

Diel Freude macht, wie manniglich bekannt, Sur Mann und Weib der heilige Chestand!
Und lieblich ist es für den Frommen,
Der die Genehmigung dazu bekommen,
Wenn er sodann nach der üblichen Frist
Glücklicher Vater und Mutter ist. —
— Doch manchmal ärgert man sich blos,
Denn die Che bleibt kinderlos. —
— Dieses erfuhr nach einiger Zeit
Felene mit großer Traurigkeit. —

Nun wohnte allda ein frommer Mann, Bei St. Peter dicht nebenan, Von Frau'n und Jungfrau'n weit und breit Zochgepriesen ob seiner Gelehrsamkeit. — (Jent war er freilich schon etwas kränklich.)

Oh, meine Tochter! — sprach er bedenklich — Dieses ist ein schwierig Capitel;
Da helsen allein die geistlichen Mittel!
Drum; meine Beste, ist dies mein Rath:
Schreite hinauf den steilen Pfad
Und solge der seligen Pilger-Spur
Gen Chosemont de bon secours,
Denn dorten, berühmt seit alter Zeit,
Stehet die Wiege der Fruchtbarkeit.
Und wer allda sich hinversügt,
Und wer allda die Wiege gewiegt,
Der spürete bald nach selbigter Fahrt,
Daß die Geschichte anders ward.

Solches hat noch vor exlichen Jahren Leidergotts! eine fromme Jungfer erfahren, Welche, indem sie bis dato in diesen Dingen nicht sattsam unterwiesen, Aus Unbedacht und kindlichem Vergnügen Die Wiege hat angefangen zu wiegen. — Und ob sie schon nur ein wenig gewiegt, Sat sie dennoch ein ganz kleines Kind gekriegt.

Auch kam da ein frecher Pilgersmann, Der rühret aus Vorwin die Wiegen an. Darauf nach etwa enlichen Wochen, Nachdem er dieses verübt und verbrochen, Und — Doch, meine Liebe, genug für heute! Ich hore, daß es zur Metten läute.

Addio! Und Trost sei Dir beschieden!

Zeuge hin in Frieden!



# 3wölftes Capitel.

Die Wallfahrt.

Joch von gnadenreicher Stelle Winkt die Schenke und Capelle. —

Aus dem Thale zu der Sohe, In dem seligen Gedränge Andachtsvoller Christenmenge Sühlt man froh des Andern Vähe; Denn hervor aus Serz und Munde, Aus der Seele tiefstem Grunde Saucht sich warm und innig an Pilgerin und Pilgersmann.

Sier vor allen, schuhbestaubt, Warm ums Serze, warm ums Saupt, Oft erprobt in ernster Kraft, Schreitet die Erzgebruderschaft.

In dem Lippen Farmonie,
In dem Busen Engelsmilde,
In der Sand das Paraplů.

Oh, wie lieblich tont der Chor!
Bruder Jochen betet vor.

Aber dort im Sonnenscheine Beht Selene traurigsheiter, So zu sagen, ganz alleine,



Denn ihr einziger Begleiter,
Stillverklart im Sonnenglanz,
Ist der gute Vetter Franz,
Den seit Kurzem die Bekannten
Vur den "heil'gen" Franz benannten.
Traulich wallen sie zu zweit
Als zwei fromme Pilgersleut.

Bottseidank, jent ist man oben! Und mit Preisen und mit Loben Und mit Eiser und Bedacht Wird das Möthige vollbracht.

Freudig eilt man nun zur Schenke, Freudig greift man zum Getränke, Welches schon seit langer Zeit In des Klosters Einsamkeit Ernstbesonnen, stillvertraut, Bruder Jakob ofters braut.



Siebei schau'n sich schmelzend an Pilgerin und Pilgersmann.

Endlich nach des Tages Schwüle Vaht die sanfte Abendfühle.

In dem gold'nen Mondenscheine Geht Zelene froh und heiter, So zu sagen, ganz alleine, Denn ihr einziger Begleiter, Stillverklärt im Mondesglanz, Ist der heil'ge Vetter Franz.

Traulich zieh'n sie heim zu zweit Als zwei gute Pilgersleut.

Doch die Erzgebruderschaft Viehst den Jungfern tugendhaft, Die sich etwas sehr verspätet, Kommen jest erst angebetet. Oh, wie lieblichstont der Chorl Bruder Jochen betet vor. Schau, da kommt von ungefähr Eine Droschke noch daher. —



Er, der diese Droschke suhr, Frech und ruchlos von Natur, Zeimlich denkend: papperlapp! Thuet seinen Zut nicht ab.

Weh! Schon schau'n ihn grollend an Pilgerin und Pilgersmann. —

Iwar der Rutscher sucht mit Klappen Unzuspornen seinen Rappen, Aber Jochen schiebt die lange Jungfernbundesfahnenstange Durch die Sinterräder quer —



Schrupp! - und's Suhrwerk geht nicht mehr. -



Bei den Beinen, bei dem Rocke Zieht man ihn von seinem Bocke.



Jungfer Manni mit der Krücke Stößt ihn häusig in's Genicke. Aber Jungfer Adelheid Treibt die Sache gar zu weit,



Denn sie sticht in Rampfeshine Mit des Schirmes scharfer Spine;

Und vor Schaden schützt ihn blos Seine warme Lederhos'. —

D'rauf so schaun sich frohlich an



Pilgerin und Pilgersmann.

Sern verklingt der Jungfernchor, Bruder Jochen betet vor. —

Doch der bose Autscher, dem



Alles dieses nicht genehm, Meldet eilig die Geschichte Zei dem hohen Stadtgerichte.

Dieses ladet baldigst vor Jochen und den Jungfernchor.

Und das Urtheil wird gesprochen: Bruder Jochen kriegt drei Wochen, Aber Jungs: und Bruderschaften Sollen für die Kosten haften.



Ach! da schau'n sich traurig an Pilgerin und Pilgersmann.



# Dreizehntes Capitel.

Die 3 willinge.

Wo friegten wir die Rinder her,



Wenn Meister Klapperstorch nicht war!



Er war's, der Schmöcks in letter Nacht Ein kleines zwillingspaar gebracht.

Der Vetter Franz, mit mildem Blick, Jub an und sprach: "Oh, welches Glück! Welch' Fleine, freundliche Collegen! Das ist fürwahr zwiefacher Segen!



Drum tone zwiefach Preis und Ehr! Berr Schmock, ich gratulire sehr!"



Bald d'rauf um zwolf kommt Schmock herunter, So recht vergnügt und frisch und munter.



Und emsig setzt er sich zu Tische, Denn heute gibt's Salat und Sische.



Autsch! — Eine Grate kommt verquer, Und Schmock wird blau und hustet sehr;



Und hustet, bis ihm der Salat Aus beiden Ohren fliegen that.



Bums! Da! Er schließt den Lebenslauf. Der Jean fängt schnell die Flasche auf.



"O!" — sprach der Jean — "Es ist ein Graus! Wie schnell ist doch das Leben aus!"



# Vierzehntes Capitel.

Ein treuloser Freund.

"Oh, Franz!" — spricht Lene — und sie weint — "Oh, Franz! Du bist mein einz'ger Freund!"



"Ja!" — schwört der Franz mit mildem Sauch — "Ich war's, ich bin's und bleib es auch!



Nun gute Nacht! Schon tont es Jehn! Willsgott! Auf baldig Wiedersehn!"



Die Stiegen steigt er sanft hinunter. — Schau, schau! Die Rathi ist noch munter.



Das freut den Franz. — Er hat nun mal 'n Sang für's Rüchenpersonal.



Der Jean, der heimlich naher schlich, Bemerkt die Sache zorniglich.



Von großer Lifersucht erfüllt, sebt er die Flasche rasch und wild.



Und — Rracks! Es dringt der scharfe Schlag Bis tief in das Gedankenfach.



's ist aus: — Der Lebensfaden bricht. — Selene naht. — Es fällt das Licht. —



## Fünfzehntes Capitel.

Die Reue.

21ch, wie ist der Mensch so sündig! — Lene, Lene! Behe in Dich! —

Und sie eilet tieferschüttert Zu dem Schranke schmerzdurchzittert.



Fort! Ihr falschgesinnten zöpfe, Schminke und Pomadetopfe!



Sort! Du Apparat der Luste, Sochgewölbtes Serzgerüste!



Fort vor Allem mit dem Uebel Dieser Lust: und Sündenstiebel!



Trodelfram der Eitelkeit, Sort, und sei der Gluth geweiht!!



Oh, wie lieblich sind die Schuhe Demuthsvoller Scelenruhe!!



Sieh, da geht Selene hin, Eine schlanke Büßerin!



# Sechzehntes Capitel.

Versuchung und Ende.

Wer Sorgen hat, hat auch Likor!



"Tein!" — ruft zelene — "Aber nun Will ich's auch ganz — und ganz — und ganz und ganz gewiß nicht wieder thun!"



Sie kniet von ferne fromm und frisch. Die Flasche stehet auf dem Tisch.



Es läßt sich knien auch ohne Pult. Die Flasche wartet mit Geduld.



Man liest nicht gerne weit vom Licht. Die Flasche glänzt und rührt sich nicht.



Oft liest man mehr als wie genug. Die Slasche ist kein Liederbuch.



Gefährlich ist des Freundes Viähe. Oh, Lene, Lenel Wehe, Wehel



Oh, sieh! — Im sel'gen Nachtgewande Erscheint die jüngstverstorb'ne Tante.



Mit geisterhaftem Schmerzgetone — "Selene!" — ruft sie — "Oh, Selene!!!"



Umsonst! — Es fällt die Lampe um, Gefüllt mit dem Petroleum.



Und hülflos und mit Angstgewimmer Verkohlt dies fromme Frauenzimmer.



Sier sieht man ihre Trümmer rauchen. Der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen.



# Siebzehntes Capitel.

Triumph des Bosen.



zu! draußen welch' ein schrecklich Grausen! Blin, Donner, Nacht und Sturmesbrausen! —



Schon wartet an des Jauses Schlote Der Unterwelt geschwänzter Bote.



3war Lenen's guter Genius Bekampft den Geist der Sinsternuß.



Doch dieser kehrt sich um und packt Ihn mit der Gabel zwiegezackt.



O weh, o weh! der Gute fällt! Es siegt der Geist der Unterwelt.



Er faßt die arme Seele schnelle



Und fährt mit ihr zum Schlund der Solle.



Sinein mit ihr!! — Juhu! Jaha! Der heil'ge Franz ist auch schon da.



# シスで、作り口の切りない



Als Onkel Molte dies vernommen, War ihm sein Serze sehr beklommen.



Doch als er nun genug geklagt: "Oh!" — sprach er — "Ich hab's gleich gesagt!"



"Das Gute — dieser San steht fest — Ist stets das Bose, was man läßt!"



"Li ja! — da bin ich wirklich froh! Denn, gottseidank! Ich bin nicht so!!"



# Plistfund Plum.



## Erstes Capitel.

ine Pfeise in dem Munde, Unter'm Arm zwei junge Zunde



Trug der alte Raspar Schlich. — Rauchen kann er fürchterlich. Doch, obschon die Pfeise glüht, Oh, wie kalt ist sein Gemüth! —

"Wozu" — lauten seine Worte —
"Wozu nütt. mir diese Sorte!
"Macht sie mir vielleicht Pläsir!
"Linfach nein! erwidt' ich mir.
"Wenn mir aber was nicht lieb,
"Weg damit! ist mein Prinzip."

Un dem Teiche steht er still, Weil er sie ertranken will.



Aengstlich strampeln beide kleinen Quadrupeden mit den Beinen; Denn die innre Stimme spricht: Der Geschichte trau' ich nicht! —



zubs! fliegt einer schon im Bogen.



Plisch! da glitscht er in die Wogen.



Subs! der zweite hinterher.



Plum!! damit verschwindet er.



"Abgemacht!" rief Raspar Schlich, Dampfte und entfernte sich.

Aber hier, wie überhaupt, Kommt es anders, als man glaubt. Paul und Peter, welche grade Sich entblößt zu einem Bade, Gaben still verborgen acht, Was der bose Schlich gemacht.



zurtig und den Froschen gleich zupfen beide in den Teich.



Jeder bringt in seiner Sand Einen kleinen Bund an's Land.



"Plisch" — rief Paul — "so nenn ich meinen" Plum — so nannte Peter seinen.

Und so tragen Paul und Peter



Ihre beiden kleinen Koter Eilig, doch mit aller Schonung, sin zur elterlichen Wohnung.



#### 3weites Capitel.

Papa Sittig, treu und friedlich, Mama Sittig, sehr gemüthlich, Sizen, Urm in Urm geschmiegt,



Sorgenlos und stillvergnügt Aurz vor ihrem Abendschmause Noch ein wenig vor dem Sause, Denn der Tag war ein gelinder, Und erwarten ihre Kinder.



Sieh, da kommen alle zwei, Plisch und Plum sind auch dabei. — Dies scheint aber nichts für Sittig.



Seftig ruft er: "Va, da bitt ich!" Doch Mama mit sanften Nienen, "Sittig!!" — bat sie — "Gonn' es ihnen!!"

Ungerichtet stand die frische Abendmilch schon auf dem Tische.



Freudig eilen sie in's Saus; Plisch und Plum geschwind voraus.



Uch, da stehn sie ohne Scham Mitten in dem süßen Rahm Und bekunden ihr Behagen Durch ein lautes Jungenschlagen.



Schlich, der durch das Senster sah, Ruft verwundert: "Li, sieh da! Das ist freilich ärgerlich, zehel aber nicht für mich!!"



# Drittes Capitel.

Daul und Peter, ungerührt,
Grad als wäre nichts passirt,
Ruhn in ihrem Schlafgemach;
Denn was fragen sie darnach.
Lin und aus durch ihre Masen
Säuselt ein gelindes Blasen.



Plisch und Plum hingegen scheinen Noch nicht recht mit sich im Reinen



In Betreff der Lagerstätte.



Schließlich gebn fie auch zu Bette.

Unser Plisch, gewohnterweise, Dreht sich dreimal erst im Breise. Unser Plum dagegen zeigt Sich zur Zärtlichkeit geneigt.



Denen, die der Ruhe pflegen, Rommen Manche ungelegen.



"Marsch!" — Mit diesem barschen Wort Stößt man sie nach außen fort. —

Kühle weckt die Thätigkeit; Thätigkeit verkürzt die Zeit. -



Sehr willkommen sind dazu zier die Zose, da der Schuh; Welche, eh der Tag beginnt,



Huch bereits verändert sind.

Sür den Vater, welch ein Schrecken, Als er kam und wollte wecken.



Der Gedanke macht ihn blaß, Wenn er fragt: Was kostet das! Schon will er die Knaben strafen, Welche thun, als ob sie schlafen.



Doch die Mutter fleht: "Ich bitt dich, "Sei nicht grausam, bester Sittig!!" Diese Worte liebevoll Schmelzen seinen Vatergroll.



Paul und Peter ist's egal. Peter geht vorerst einmal In zwei Schlapp-Pantosfeln los, Paul in seiner Zackenhos.



Plisch und Plum, weil ohne Sitte, Kommen in die Sundehütte.



"Ist fatal!" — bemerkte Schlich — "Sehel aber nicht für mich!"



Viertes Capitel.





Sich die frechste aller Mäuse, Welche Mama Sittig immer, Bald im Reller, bald im Zimmer, Und besonders bei der Nacht Fürchterlich nervos gemacht.



Susch! des Peters Sosenbein,

Denkt sie, soll ihr Schung verleihn.



Dieses gibt für Plisch und Plum Ein erwünschtes Gaudium; Denn jetzt heißt es: "Mal heraus, Alte, bose Anuspermaus!"



Plisch verfolgt sie in das Rohr; Plum steht anderseits davor.



Anipp! in sein Geruchsorgan Bohrt die Maus den Nagezahn.



Plisch will sie am Schwanze ziehn,



Anipp! am Ohre hat sie ihn,



Siehst du wohl, da läuft sie hin In das Beet der Nachbarin.

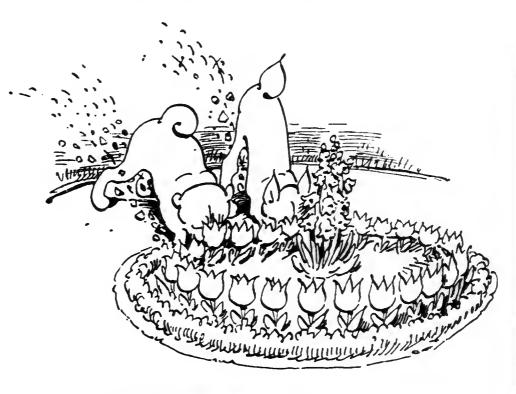

Rrigefrage, wehe dir, Du geliebte Blumenzier!

Madam Rümmel will soeben Del auf ihre Lampe geben.



Sast war ihr das Serz geknickt, Als sie in den Garten blickt.



Sie beflügelt ihren Schritt Und die Ranne bringt sie mit.



Jornig, aber mit Genuß
Gibt sie jedem einen Guß; Erst dem Plisch und dann dem Plum. Scharf ist das Petroleum;



Und die Wirkung, die es macht, Sat Frau Kummel nicht bedacht.



Aber was sich nun begiebt, Macht Frau Kümmel so betrübt, Daß sie, wie von Wahn umfächelt, Ihre Augen schließt und lächelt.



Mit dem Seufzerhauche: U! Stößt ihr eine Ohnmacht zu.



Paul und Peter, frech und kühl, Zeigen wenig Mitgefühl; Freinder Leute Seelenschmerzen Nehmen sie sich nicht zu Ferzen.

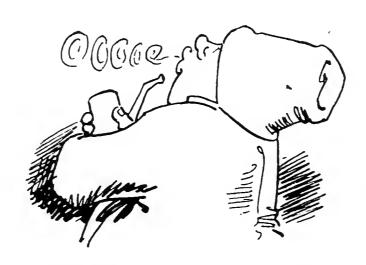

"Ist fatal!" — bemerkte Schlich — "Sehel aber nicht für mich."



# Fünstes Capitel.

Rumm die Nase und der Stock, Augen schwarz und Seele grau, But nach hinten, Miene schlau —



So ist Schmulchen Schievelbeiner. (Schöner ist doch unsereiner!)



Er ist grad vor Sittigs Thur; Rauwauwau! erschallt es hier. — Raum verhallt der rauhe Ton,



So erfolgt das Weitre schon.



Und, wie schnell er sich auch dreht, Ach, er fühlt, es ist zu spät;



Unterhalb des Rockelores Geht sein ganze Sach kapores.



Soll ihm das noch mal passiren? Viein, Vernunft soll triumphiren. Schnupp! er hat den zut im Munde.



Staunend sehen es die Zunde, Wie er so als Quadruped Rückwärts nach der Thure geht,



Wo Frau Sittig nur mal eben Sehen will, was sich begeben. —

Sanft, wie auf die Bank von Moos,



Sent er sich in ihren Schooß.

Sittig eilte auch herbei. —



"Wai!"—rief Schmul— "ich bin entzwei! "Zahlt der Serr von Sittig nicht, "Werd ich flagen bei's Gericht!"



Er muß zahlen. — Und von je That ihm das doch gar so weh.



Auf das Anabenpaar zurück Wirft er einen scharfen Blick,

So als ob er sagen will: "Schämt euch nur, ich schweige still!" Doch die kummern sich nicht viel Um des Vaters Mienenspiel. —



"Ist fatal," — bemerkte Schlich — "Sehel aber nicht für mich!"



Sechstes Capitel.

Plisch und Plum, wie leider Flar, Sind ein niederträchtig Paar;



Niederträchtig, aber einig, Und in legter Sinsicht, mein ich, Immerhin noch zu verehren; Doch wie lange wird es währen! Bösewicht mit Bösewicht — Auf die Daner geht es nicht. Vis—à—vis im Sonnenschein Saß ein zündchen hübsch und klein,



Dieser Anblick ist für Beide Eine unverhoffte Freude.



Jeder mochte vorne stehen, Um entzückt hinauf zu spähen.

Sat sich Plisch hervorgedrängt, Sühlt der Plum sich tief gekränkt.



Drängt nach vorne sich der Plum, Vimmt der Plisch die Sache krumm.



Schon erhebt sich dumpfes Grollen, Süße scharren, Augen rollen,



Und der heiße Rampf beginnt;



Plum muß laufen, Plisch gewinnt.



Mama Sittig machte grad Pfannenkuchen und Salat, Das bekannte Leibgericht, Was so sehr zum Serzen spricht.



Surr! da kommt mit Ungestüm Plum, und Plisch ist hinter ihm.

Schemel, Topf und Ruchenbrei Mischt sich in die Beißerei. — "Warte, Plisch! du Schwerendther!" Damit reicht- ihm der Peter



Einen wohlgezielten Sieb. — Das ist aber Paul nicht lieb.



"Warum schlägst du meinen Köter?" Ruft der Paul und haut den Peter.



Dieser, auch nicht angefroren, Klatscht dem Paul um seine Ohren.



Jent wird's aber desperat. — Ach, der köstliche Salat Dient den aufgeregten Geistern, Sich damit zu überkleistern.



Papa Sittig kommt gesprungen Mit dem Stocke hochgeschwungen.



Mama Sittig, voller Güte, Daß sie dies Malor verhüte, "Bester Sittig," — ruft sie — "faß' Dich!!" Dabei ist sie etwas hastig.

Ihre Saube, zart umflort, Wird von Sittigs Stock durchbohrt.



"Sehe!" — lacht der bose Schlich — "Wie ich sehe, hat man sich!"



Wer sich freut, wenn wer betrübt, Macht sich meistens unbeliebt.



Lästig durch die große Singe Ist die Pfannenkuchenmüne,

"Sochst fatal!" — bemerkte Schlich — "Aber diesmal auch für mich!"



#### Siebentes Capitel.

Seht, da sigen Plisch und Plum Voll Verdruß und machen brumm!



Denn zwei Ketten, gar nicht lang, Semmen ihren Thatendrang.



Und auch Sittig hat Beschwerden. "Dies" — denkt er — "muß anders werden! Tugend will ermuntert sein, Bosheit kann man schon allein!" Daher sigen Paul und Peter Jent vor Bokelmann's Katheder; Und Magister Bokelmann Sub, wie folgt, zu reden an:



"Geliebte Anaben, ich bin erfreut, Daß Ihr nunmehro gekommen seid, Um, wie ich hoffe, mit allen Araften Augen und Ohren auf mich zu heften. — Jum ersten: Lasset uns fleißig betreiben Lesen, Ropf-, Tafelrechnen und Schreiben, Alldieweil der Mensch durch sothane Kunste Ju Ehren gelanger und Brodgewinnste. Jum zweiten: Was wurde das aber befagen Ohne ein hoftiches Wohlbetragen? Denn wer nicht hoftich nach allen Seiten, Sat doch nur lauter Verdrießlichkeiten, Darum zum Schlusse, — denn sehet, so bin ich — Bitt ich euch dringend, inståndigst und innig,



Sabt ihr beschlossen in eurem Gemuthe, Meiner Lehre zu folgen in aller Gute, Bo reichet die Sande und blidet mich an Und sprechet: Ja wohl, Gerr Bokelmann!"

Paul und Peter denken froh: "Alter Junge, bist du so !!"



Reine Antwort geben sie, Sondern machen blos hihi! Worauf er, der leise pfiff, Wiederum das Wort ergriff. "Dieweil ihr benn gesonnen — so spricht er — Euch zu verharten als Bosewichter, So bin ich gesonnen, euch dahingegen Allhier mal über das Pult zu legen, Um solchermaßen mit einigen Streichen Die harten Gemuther euch zu erweichen."



Flugs hervor aus seinem Rleide, Wie den Sabel aus der Scheide, Zieht er seine harte, gute, Schlanke, schwanke Saselruthe, Faßt mit kund'ger Sand im Nacken Paul und Peter bei den Jacken



Und verklopft sie so vereint, Bis es ihm genügend scheint. "Nunmehr", — so sprach er in guter Ruh —
"Meine lieben Knaben, was sagt ihr dazuf?



Seid ihr zufrieden und sind wir einig!!"
""Ja wohl, Herr Bokelmann!"" riefen sie schleunig.

Dies ist Bokelmann's Manier. Daß sie gut, das sehen wir. Jeder sagte, jeder fand:



"Paul und Peter sind charmant!!"

Aber auch für Plisch und Plum Nahte sich das Studium Und die nothige Dressur,



Ganz wie Bokelmann verfuhr.



Zald sind beide kunstgeübt, Daher allgemein beliebt, Und, wie das mit Recht geschieht, Auf die Kunst folgt der Prosit.



#### Schluß.

Jugereist in diese Gegend, Noch viel mehr als sehr vermögend, In der Sand das Perspektiv, Ram ein Mister Namens Pief.



"Warum soll ich nicht beim Gehen" — Sprach er — "in die Ferne sehen! Schön ist es auch anderswo, Und hier bin ich so wie so."

Sierbei aber stolpert er



In den Teich und sieht nichts mehr.

"Paul und Peter, meine Lieben, Wo ist denn der Berr geblieben !"



Fragte Sittig, der mit ihnen zier spazieren geht im Grünen. Doch, wo der geblieben war, Wird ihm ohne dieses klar.



Ohne Perspektiv und zut Steigt er ruhig aus der Sluth.



"Alleh Plisch und Plum, apport!" Tonte das Kommandowort.

Streng gewöhnt an das Pariren, Tauchen sie und apportiren Das Vermiste prompt und schnell. Mister Pief sprach: "Weriwell! Diese zwei gefallen mir!



Wollt Ihr hundert Mark dafür!" Drauf erwidert Papa Sittig Ohne weiters: "Ei, da bitt ich."



Er fühlt sich wie neu gestärkt, Als er so viel Geld bemerkt.

"Also, Plisch und Plum, ihr beiden, Lebet wohl, wir mussen scheiden, Ach, von dieser Stelle hier, Wo vor einem Jahr wir vier In so schmerzlich süßer Stunde Uns vereint zum schönen Bunde; Lebt vergnügt und ohne Noth, Beessteaf sei euer täglich Brod!"

Schlich, der auch herbeigekommen, zat dies alles wahrgenommen. Fremdes Glück ist ihm zu schwer. "Recht erfreulich!" murmelt er — "Aber leider nicht für mich!!"



Plonlich fühlt er einen Stich, Kriegt vor Neid den Seelenkrampf, Macht geschwind noch etwas Dampf, Fällt in's Wasser, daß es zischt,



Und der Lebensdocht erlischt. —

Einst belebt von seinem Sauche, Jest mit spärlich mattem Rauche Glimmt die Pfeise noch so weiter Und verzehrt die lesten Rräuter. Voch ein Wölschen blau und Fraus — Phütt! ist die Geschichte





## Pater

# filucius.

Allegorisches Zeitbild.

ochst erfreulich und belehrend Ist es doch für Jedermann, Wenn er allerlei Geschichten Lesen oder hören kann.

So zum Beispiel die Geschichte Von dem Gottlieb Michael,



Der bis dato sich beholfen So la la als Junggesell.

3wo bejahrte fromme Tanten Lenken seinen Sausbestand



Und Petrine und Pauline Werden diese zwo benannt.



Außerdem, muß ich bemerken. Ist noch eine Base da, Sübsch gestaltet, kluggelehrig, Vämlich die Angelika. Mo viel zarte Sande walten — Ma, das ist so, wie es ist! —



Rellerschlüssel, Bodenschlüssel Sühren leicht zu Jank und zwist.

Ebenso in Rochgeschichten Linigt man sich öfters schwer. Gottlieb könnte lange warten,



Wenn Angelika nicht war.

Sie besorgt die Abendsuppe Still und sorgsam und geschwind;



Gottlieb zwickt sie in die Backe: "Danke sehr, mein gutes Kind!"



Grimmig schauen int die Tanten Dieses liebe Mådchen an: "Li was muß man da bemerken! Das thut ja wie Frau und Mann!"

Dennoch und trop allediesem Geht die Wirthschaft doch so so. — Aber aber, aber aber



Jest kommt der Filuzio.

Namlich dieser Jesuiter Merkt schon längst mit Geldbegier Auf den Gottlieb, sein Vermögen, Denkend: "Ach wo krieg ich Dir!" Allererst purscht er sich leise Finter die Angelika,



Die er Aepfelmus bereitend An dem Serde stehen sah.

Und er spricht mit Vaterstimme "Meine Tochter, Gott zum Gruß!"



Schlapp! da hat er im Gesichte Einen Schleef von Appelmus.

Dieses plonliche Ereigniß Thut ihm in der Seele leid. —



Ach man will auch hier schon wieder Nicht so wie die Geistlichkeit!!

Sehnt sich ja so lange schon Nach dem Troste einer frommen Rlerikalen Mannsperson.

Da ist eher was zu machen. —



Luzi macht sich lieb und werth, Weil er ihr als Angebinde



Schrupp, den fleinen gund, bescheert.

Schrupp ist wirklich auch possirlich. Er gehorchet auf das Wort,

Solt herbei, was ihm befohlen,



Wenn es heißet: "Schrupp, apport!" Zeißt es: "Liebes Schrupperl, singel"



Sangt er schon zu singen an;



Spielt man etwas auf der flote, Supft er, was er hupfen kann.

Wenn es heißet: "Wo ist's Regerl?" Wird er wie ein Borstenthier;



Und vor seinem Anurren eilet Tante Line aus der Thur.

Spricht man aber diese Worte: "Schrupp, was thun die schönen gerrn?"



Bleich füßt er die Tante Trine, Und sie lacht und hat es gern.

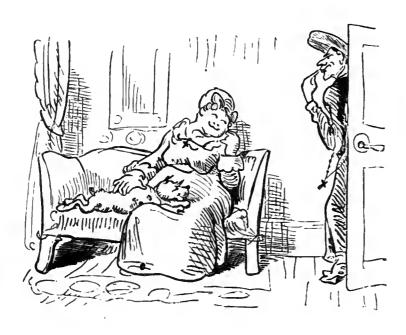

Eines nur erzeugt Bedenken. Schrupp entwickelt letzterzeit

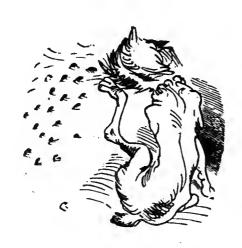

Mit dem Sinterfuße eine Merkliche Geschäftigkeit.

Mancher hat in diesen Dingen Line glückliche Natur. Tante Trine, zum Exempel, Fühlt von allem keine Spur.

Wohingegen Tante Line



Reine rechte Ruh genießt,



Wenn sie Abends, wie gewöhnlich,



In der Sauspostille liest.

Und auch Gottlieb muß verspüren, Ganz besonders in der Nacht,



Daß es hier



und da



und dorten

Immer fribbelfrabbel macht.

Prickeln ist zwar auch zuwider, Doch zumeist die Jagderei; Und mit Recht soll man bedenken, Wie dies zu verhindern sei.

Mancher liebt das Ermittiren;



Und die Sache geht ja auch. Aber sicher und am besten —



Rnacks! — ist doch der alte Brauch.

Freilich ist hier gar kein Ende. Man gelanget nicht zum Ziel. Jeder ruft: "Wie ist es möglich!" Bis man auf den Schrupp versiel.

3war die Tante und Siluzi Rufen beide tiefgefrankt:



"Engelrein ist sein Gesteder!" Aber Schrupp wird eingezwängt. In ein Saß voll Tabakslauge



Tunkt man ihn mit Saut und Saar,

Ob er gleich sich heftig sträubte



Und durchaus dagegen war.

Drauf so wird in einem Stalle Er mit Vorsicht internirt,



Bis, was man zu tadeln findet, So allmählig sich verliert.

Anderseits bemerkt man dieses Unter großem Serzeleid.



Ach, man will auch hier schon wieder Vicht so wie die Geistlichkeit!!

cht war alles gut gewesen, Ware Schrupp kein Bosewicht. — Er gewöhnt sich an das Rauen, Und das läßt und läßt er nicht.

Sat er Gottlieb seine Stiefel



Nicht zur Sälfte aufgezehrt! Tante Linens Sauspostille,



Bat er die nicht auch zerstört!

3war die Tante und Filuzi Blicken mitleidsvoll empor:



"Armes gutes Schruppuppupperl! Immer haben sie was vor!!" Ja, es ließe sich ertragen, Thate Schrupp nur dieses blos;



Würde Schrupp nicht augenscheinlich Scham: und ruch: und rücksichtslos.

Und so muß er denn empfinden, Daß zulent die bose That



Sur den Uebelthäter selber Unbequeme Folgen hat.

Underseits bemerkt man dieses Vur mit tiesem Ferzeleid. Ach, man will auch hier schon wieder Vicht so wie die Geistlichkeit! Leichter schmiegt sich Seel an Seele In der schmerzensreichen Stund,



Und man schwört in der Bergere Sich den ewgen Freundschaftsbund.

Aber wie sie da so sigen, Deffnet ploglich sich die Thur.



Gottlieb ruft mit rauher Stimme: "Ei, ei, ei! was macht man hier !"

Freilich hüllen sich die Beiden Schnell in fromme Lieder ein;



Doch nur kurze Zeit erschallen Diese schönen Melodein. Ach, die weltlichen Gewaltent – Durch des Armes Muskelkraft



Wird der fromme Pater Luzi Wirbelartig fortgeschafft.

Dieses plonliche Ereigniß Thut ihm in der Seele leid,



Ach, man will auch hier schon wieder Nicht so wie die Geistlichkeit!!

Schlimm ist's Schrupp dabei ergangen, Weil er sich hineingemengt;



Mit dem Suße unvermuthet Sühlt er sich zurückgedrängt.

Seimlich lauschend um das Saus.



Ein pechschwarzes Ei der Rache Brütet seine Seele aus.

Gottlieb seine Abendsuppe Stehet am gewohnten Ort.



susch! da steigt Wer durch das Senster; susch! Jent ist er wieder fort. Gottlieb, der im Nebenzimmer Eben seine Sande wusch, Sieht's zum Gluck und daß der Thater



Lauschend sigt im Gliederbusch.

Jent hebt Gottlieb, friedlich lächelnd,



Von dem Tisch den Suppentopf.

Bratsch! — die Brühe sammt der Schale



Rommt Siluzi auf den Ropf.

Diese eklige Geschichte Thut ihm in der Seele leid.



Ach, man will auch hier schon wieder Nicht so wie die Geistlichkeit!

Schrupp, der nur ein wenig leckte, Zieht es alle Glieder frumm,



Denn ein namenloser Jammer Wühlt in seinem Leib herum.

Seimlich schleichend um das Saus



Wählt zu neuem Rachezwecke Iwo verwegne Lumpen aus. —

Einer heißt der Inter-Mazi Und der zweite Jean Lecaq,



Alle beide wohl zu brauchen, Denn es mangelt Geld im Sack.

Eben wandelt in der stillen Abendfühle der Matur Zase Gelika im Garten —



Sorch! da tont der Racheschwur!

Tieferschrocken, angstbefingelt, Eilet sie in's Saus geschwind.



Bottlieb kust sie auf die Backe: "Danke sehr, mein gutes Rind!"

Schleunig sucht er seine Freunde, Glücklich trifft er sie zu Saus. Wächter Ziebel ist der erste,



Freudig ruft er: "Sabel raus!"

Meister Sibel, als der zweite, Vielerprobt im Amt der Lehr, Greift in die bekannte Ecke



Mit den Worten: "Anuppel her!"



Bullerstiebel ist der Dritte. — Kaum vernimmt er so und so, Saßt er auch schon nach der Gabel Mit dem Ruse: "Nu man to!"



Mun hat Schrupp, dieweil er leidend, Sich in Gottliebs Bett gelegt,



Wie er, wenn man nicht zugegen, Auch wohl sonst zu thuen pflegt.

3wolfe drohnt es auf dem Thurme. – Leise macht man: Pistpistpist!



Drei Gestalten huschen näher Un das Bett voll Linterlist.

Weh, jett trifft der Dolch, der spine, Und der Anüppel, dick und rauh,



Und die Taschenmitraljose — Aber Schrupp macht: "Auwauwau!" In demselbigen Momente Donnert es von hinten: "Drauf!!"



Und ein blasser Todesschrecken Findert seden Weiterlauf.

Pater Luzi ganz besonders Macht sich ahnungsvoll bereit.



Ach, man will auch hier schon wieder Vicht so wie die Geistlichkeit!



Bei! Wie Sibels Waffe sauset!



Seiffa! Wie der Sabel bligt! —

Zwiefach ist der Stich der Gabel,



Weil sie zwiefach zugespirt. —

Motten fliegen, Saare saufen!



Das gibt Leben in das Saus.



Hulterpulter! Durch das Senster Springt man in die Macht hinaus.



Rlacks! da stecken sie im Drecke. Aengstlich zappelt noch der Suß. — Eine Stimme hört man klagen: "Oh, Silu — Silucius!!" —

"Kinder, das hat gut gegangen!" Rufet Gottlieb hocherfreut; "Wein herbei! Denn zu vermelden "Sab ich eine Neuigkeit.

"Långer will ich nicht mehr hausen "Wie seither als Junggesell.



"Sier Angelika, die gute, "Werde Madam Michael."

Drauf ergreift das Wort Herr Fibel, Und er spricht: "Liei! Sieh da! Ich erlaube mir zu singen:



· Vivat Soch! Salleluja!!!" —





Man versteht diese allegorische Darstellung der kirchlichen Bewegung, welche sich im Anfang der 70er Jahre abspielte, wenn man für Gottlieb Michael den deutschen Michel, für Tante Petrine die romische, Pauline die evangelische Riche sept; die Base Angelika ist dann die freie Staatskirche der Jukunst. Der Jesuit Silucius sührt den Sund Schrupp, die demokratische Presse, ein und sucht mit seinen Selsershelsern, der Internationalen und den Franzosen, den Saushalt zu storen; dagegen ruft Michel Siebel den Wehr, Sibel den Lehrund Bullerstiebel den Kahrstand zu Silse, mit deren Untersstügung er auch die ganze unsaubere Wirthschaft zum Senster hinauswirst.

## Sümoristischer Paüsschafz

von

### Wilhelm Busch.

Zweites Buch.

#### Tobias Knopp.

Erster Theil: Abenteuer eines Junggesellen.

Zweiter Theil: Herr und Frau Knopp.

Dritter Theil: Julchen.

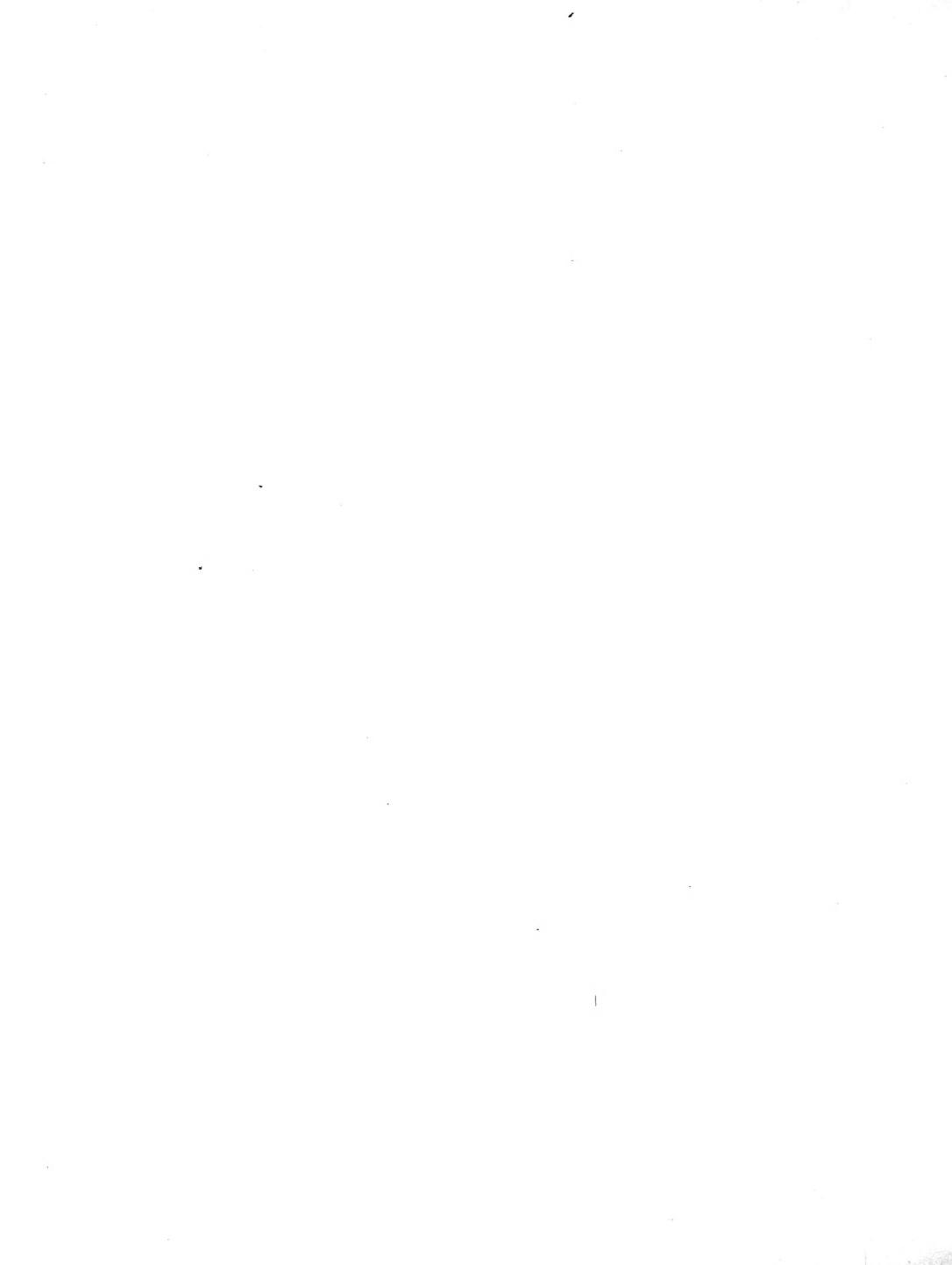

Tobias Knopp. Erster Theil.

### Ubenteuer

eines

## Junggesellen



Die Sache wird bedenklich.

Sofrates, der alte Greis, Sagte oft in tiefen Sorgen: "Ach, wie viel ist doch verborgen, Was man immer noch nicht weiß."

Und so ist es. — Doch indessen Darf man eines nicht vergessen: Lines weiß man doch hienieden, Vämlich, wenn man unzufrieden. –

Dies ist auch Tobias Knopp,



Und er årgert sich darob.

Seine zwei Ranarienvogel



Die sind immer froh und kregel, Während ihn so Manches qualt, Weil es ihm bis dato fehlt.

Ja die Zeit entfliehet schnell; Rnopp, du bist noch Junggesell! —

3war für Stiefel, Bett, Kaffee Sorgt die gute Dorothee; Und auch, wenn er dann und wann Etwas nicht alleine kann,



Ist sie gleich darauf bedacht, Daß sie es zurechte macht. Doch ihm fehlt Zufriedenheit. —

Mur mit großer Traurigkeit Bleibt er vor dem Spiegel stehn,



Um sein Bildniß zu besehn. Vornerum ist alles blank; Aber hinten, gottseidank, Denkt er sich mit frohem Sossen, Wird noch Manches angetrossen.

U, wie war der Schreck so groß!



Sinten ist erst recht nichts los

Und auch hier tritt ohne Frage Vur der pure Ropf zu Tage. —

Auch bemerkt er außerdem, Was ihm gar nicht recht bequem,



Daß er um des Leibes Mitten Längst die Wölbung überschritten, Welche für den Speiseschlauch, Bei natürlichem Gebrauch, Wie zum Trinken, so zum Essen, Sestgesent und abgemessen. — Doch es bietet die Natur Fierfür eine sanste Kur.

Draußen, wo die Blumen sprießen, Karrelsbader Salz genießen Und melodisch sich bewegen, Ist ein rechter Simmelssegen; Und es steigert noch die Lust, Wenn man immer sagt: du mußt.



Anopp, der sich dazu entschlossen,



Wandelt treu und unverdrossen.



Manchmal bleibt er sinnend stehn;



Manchmal kann ihn keiner sehn.



Aber bald so geht er wieder Treubestissen auf und nieder. —

Dieses treibt er vierzehn Tage; Darnach steigt er auf die Waage;



Und da wird es freudig kund: Seifia, minus zwanzig Pfund!

Wieder schwinden vierzehn Tage, Wieder sitzt er auf der Waage, Autsch, nun ist ja offenbar



Alles wieder, wie es war.

Uch, so denkt er, diese Welt Sat doch viel, was nicht gefällt.



Rosen, Tanten, Basen, Melken Sind genothigt zu verwelken;

B

Ach, und endlich auch durch mich Macht man einen dicken Strich.
Auch von mir wird man es lesen: Knopp war da und ist gewesen.
Ach, und keine Thråne fließt Aus dem Auge, was es liest; Keiner wird, wenn ich begraben, Unbequemlichkeiten haben; Keine Seele wird genirt, Weil man keinen Kummer spürt. Dahingegen spricht man dann: Was geht dieser Knopp uns an?

Dies mag aber Knopp nicht leiden. Beim Gedanken, so zu scheiden In ein unverziertes Grab, Drückt er eine Thräne ab. Sie liegt da, wo er gesessen,



Seinem Schmerze angemessen.

Dieses ist ja fürchterlich. Also, Knopp, vermähle dich. Mach dich auf und sieh dich um, Reise mal 'n Bissel rum. Sieh mal dies und sieh mal das, Und paß auf, du sindest was.



Linfach ist für seine 3wecke Das benothigte Gepäcke;



Und die brave Dorothee Ruft: Ferr Knopp, nann adjeh!



#### Eine alte Slamme.

Ullererst und allsofort Eilet Anopp an jenen Ort, Wo sie wohnt die Wohlbekannte, Welche sich Adele nannte; Jene reizende Adele, Die er einst mit ganzer Seele Tiefgeliebt und hochgeehrt, Die ihn aber nicht erhört, So, daß er, seit dies geschah,



Mur ihr sußes Bildniß sah.

Transpirirend und beklommen Ist er vor die Thür gekommen, Oh, sein Serze klopft so sehr, Doch am Ende klopft auch er.

"Simmel, — ruft sie, — welches Glück!!"



(Anopp sein Schweiß der tritt zurück.)



"Romm, geliebter Serzensschatz, Vimm auf der Berschare Play!



Mur an dich bei Tag und Macht, Süßer Freund, hab ich gedacht.



Unaussprechlich inniglich, Freund und Engel, lieb ich dich!"

Anopp, aus Mangel an Gefühl, Sühlt sich wieder äußerst schwül; Doch in dieser Angstsekunde Vahen sich drei fremde Zunde.



"Bulfe, Bulfe!" — ruft Adele — "Bilf, Geliebter meiner Seele!!!"



Knopp hat keinen Sinn dafür. Er entfernt sich durch die Thür. —

Schnell verläßt er diesen Ort Und begibt sich weiter fort.



#### Ein schwarzer College.

Nopp verfügt sich weiter fort Bis an einen andern Ort. Da wohnt einer, den er kannte, Der sich Förster Knarrtje nannte.



Unterwegs bemerkt er bald Eine schwärzliche Gestalt,



Und nun biegt dieselbe schräg Ab auf einen Seitenweg.

Sieh, da kommt ja Anarrtje her!



"Alter Knopp, das freut mich sehr!"



Traulich wandeln diese zwei Mach der nahen Sörsterei.



"So, da sind wir, tritt hinein; Meine Frau, die wird sich freu'n!"



"Se, zum Teufel, was ist das? Alleh Waldmann, alleh faß!



Oh, tu tu verruchtes Weib, Jent kommt Anarrtse dir zu Leib!"



Knopp's Vermittlung will nicht glücken, Wums! da liegt er auf dem Kücken.



Schnell verläßt er diesen Ort Und begibt sich weiter fort.



#### Reftor Debisch.

Anopp begibt sich weiter fort



Bis an einen andern Ort. Da wohnt Liner, den er kannte, Der sich Rektor Debisch nannte.



Er ertheilet seinem Sohn Eben eine Lection, Die er aber unterbricht,



Als er Anopp zu sehen kriegt.

Bu dem Sohne spricht er dann:



"Runo, sag ich, sieh mich an!
Höre zu und merke auf!
Richte ino deinen Lauf
Dahin, wo ich dir befehle,
Vännlich in die Rellerhöhle.
Dorten lieget auf dem Stroh
Eine Slasche voll Bordeaup.
Diese Slasche, sag ich dir,
Bieh herfür und bringe mir."



Kuno eilet froh und prompt, Daß er in den Keller kommt, Wo er still und wohlgemuth Etwas von dem Traubenblut



In sich selbst herüberleitet, Was ihm viel Genuß bereitet.

Die dadurch entstandne Leere



Süllt er an der Regenröhre. —

Rothwein ist für alte Knaben



Line von den besten Gaben:

Gern erhebet man das Glas.

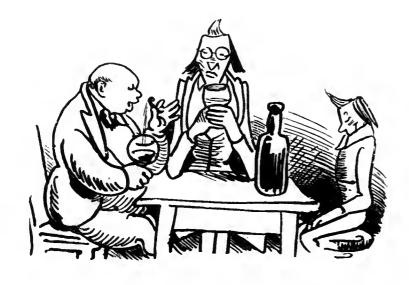

Aber Knopp der findet Was.



"Li — spricht Debisch — dieses ist, So zu sagen Taubenmist.

Bi, wie kame dieses dann?



Runo, sag ich, sieh mich an!!



Drauf nach diesem strengen Blick Rommt er auf den Wein zurück.

Aber Knopp verschmäht das Glas,



Denn schon wieder sieht er Was.

"Dies — spricht Debisch — scheint mir ein



Vieugeborner Span zu sein.

Bi, wie kame dieses bann?



Runo, sag ich, sieh mich an!!"

Deiner Thaten schwarzes Bild Ist vor meinem Blick enthüllt; Und nur dieses sage ich:



Pfui, mein Sohn, entferne dich!!--"

Das ist Debisch sein Prinzip: Oberflächlich ist der Sieb. Vur des Beistes Kraft allein Schneidet in die Seele ein.

Anopp vermeidet diesen Ort



Und begibt sich weiter fort.



#### Landliches Fest.

Rnopp begibt sich weiter fort Bis an einen andern Ort. Da wohnt Liner, den er kannte, Der sich Meister Druff benannte.

Druff hat aber diese Regel: Prügel machen frisch und Fregel Und erweisen sich probat Banz besonders vor der That.

Auch zum heutgen Schützenfeste Scheint ihm dies für Franz das Beste. Drum hört Knopp von weitem schon



Den bekannten Alageton.



Darnach wandelt man hinaus Schon geschmückt zum Schützenhaus: —

Bleich verschafft sich hier der Franz



Lines Schweines Kringelschwanz, Denn er hat es långst beachtet, Daß der Wirth ein Schwein geschlachtet; Und an Knoppens Fracke hing



Gleich darauf ein krummes Ding. —



Sorch, da tonet Sorngeblase Und man schreitet zur Française.



Reiner hat so hübsch und leicht Sich wie unser Knopp verbeugt;



Reiner weiß sich so zu wiegen Und den Tonen anzuschmiegen;



Doch die höchste Eleganz Zeiget er beim Solotanz. Soch erfreut ist Jedermann, Daß Ferr Knopp so tanzen kann.



Leider ist es schon vorbei.



Und er schreitet stolz und frei Wiederum zu seinem Tische,



Daß er etwas sich erfrische.



Rums! — Der Franz entfernt die Bank, So daß Knopp nach hinten sank! — Iwar er hat sich aufgerafft,



Aber doch nur mangelhaft. Und er fühlt mit Angst und Zeben: Anopp, hier hat es Luft gegeben!



Schnell verläßt er diesen Ort lind begibt sich weiter fort.



Die stille Wiese.

Rnopp begibt sich weiter fort Bis an einen stillen Ort.



Sier auf dieser Blumenwiese, Denn geeignet scheinet diese, Rann er sich gemüthlich sezen, Um die Scharte auszuwegen



Und nach all den Angstgefühlen Sich ein wenig abzukuhlen.



Hier ist alles Fried und Ruh. Vour ein Säslein schauer zu.



Sieh, da kommt der Bauer Jochen. Rnopp hat sich nur leicht verkrochen,



Doch mit Jochen seiner Frau Nimmt er es schon mehr genau. Rurz war dieser Aufenthalt. Und mit Eiser alsobald Richtet Knopp sein Augenmerk

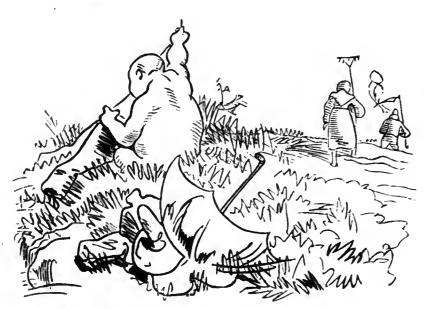

Auf das angefangne Werk. — Raum hat er den Iweck erreicht, Wird er heftig aufgescheucht, Und es zeigt sich, achherrjeh,



Jegt sind Damen in der Mäh. Plums! — Man kommt. — Indeß von Knopp



Sieht man nur den Ropf, gottlob! —

Wie erschraf die Gouvernante, Als sie die Gefahr erkannte.



Hengstlich ruft sie: Oh mon dieu! C'est un homme, fermez les yeux!



Anopp, auf möglichst schnelle Weise, Schlüpfet in sein Beingehäuse.



Dann verläßt er diesen Ort Und begibt sich weiter fort.



Balybelmann.

Knopp begibt sich weiter fort



Bis an einen andern Ort.

Da wohnt Einer, den er kannte, Der sich Babbelmann benannte, Der ihm immer so gefallen Als der Lustigste von Allen.

Schau, da tritt er aus der Thur.



"Ma," ruft Anopp, "jent bleib ich hier!"

Worauf Babbelmann entgegnet:



"Werther Freund, sei mir gesegnet!

Erstens in Betreff Logis, Dieses gibt es nicht allhie, Denn ein Pater hochgelehrt Ist soeben eingekehrt.

Sweitens dann: für Essen, Trinken Seh ich keine Soffnung blinken. Seute mal wird nur gebetet, Morgen wird das Fleisch getödtet, Nebermorgen beichtet man, Und dann geht das Pilgern an.

Serner Drittens, theurer Freund, -



Pist! — denn meine Frau erscheint!"

Knopp, dem dieses ungelegen, Wünscht Vergnügen, Seil und Segen, Und empstehlt sich alsobald



Neußerst höflich, aber kalt. -

#### Schnelle flieht er diesen Ort



Und begibt sich weiter fort.



#### Wohlgemeint wird abgelehnt.

Hopp verfügt sich weiter fort Bis an einen andern Ort. Da wohnt Liner, den er kannte, Der sich Küster Plunne nannte.

Knopp, der tritt durch's Gartengatter.



Siehe, da ist Semdgeflatter, Woraus sich entnehmen läßt: Plunnens haben Waschefest.

Dieses findet Knopp bekräftigt



Dadurch, wie der Freund beschäftigt.



Serzlich wird er aufgenommen. Plunne rufet: "Ei, willkommen!

Gleich besorg ich Dir zu Essen,



Salte mal das Rind indessen."



Knopp ist dieses etwas peinlich. Plume machet alles reinlich.

Anopp, der fühlt sich recht genirt. Plunne hat derweil servirt.



Jent eröffnet er das Bette Der Samilienlagerstätte.



In dem Bette, warm und schön, Sieht man eine Schale stehn.



Märmehaltig ist die Feder.

Sat man nun das Mittagessen Vicht zu knappe zugemessen, Und, gesent den Fall, es wären Von den Bohnen oder Möhren, Oder, meinetwegen, Rüben Siemlich viel zurückgeblieben, Dann so ist das Allerbeste, Daß man diese guten Reste Ausbewahrt in einem Sasen, Wo die guten Eltern schlasen, Weil man, wenn der Abend naht, Dann sogleich was Warmes hat. Diese praktische Methode Ist auch Plünnens ihre Mode.



"So" — ruft Plunne — "Freund, nanu Sen dich her und lange zu."



Knopp hat aber, wie man sieht, Reinen rechten Appetit.



Schnell verläßt er diesen Ort Und begibt sich weiter fort.



#### Freund Minde.

Anopp begibt sich weiter fort Bis an einen andern Ort. Da wohnt Einer, den er kannte, Welcher Mücke sich benannte.

Wie es scheint, so lebt Herr Mücke Mit Frau Mücke sehr im Glücke.



Eben hier, bemerken wir, Rüßt er sie und spricht zu ihr:

"Also Schan, ade derweil! Ich und Knopp wir haben Eil, Im historischen Verein Wünscht er eingeführt zu sein."



Bald so öffnet sich vor ihnen Bei der Kirche der Kathrinen



Im Sotel zum blauen Aal Ein gemüthliches Lokal.



Micke scheinet da nicht fremd, Er bestellt, was wohlbekömmt.



Junge Sähnchen, sanft gebraten, Dazu kann man dringend rathen,



Und man darf getrost inzwischen Etwas Rheinwein drunter mischen.



Nothig ist auf alle Falle, Daß man dann Musso bestelle.



Vun erfreut man sich selbdritt, Denn Rathinka trinket mit!



"So, jent wären wir so weit, Anopp, du machst wohl Richtigkeit."



Lustig ist man fortspaziert Jum Sotel, wo Knopp logirt.



Seftig bollert man am Thor, Der Portier kommt nicht hervor.

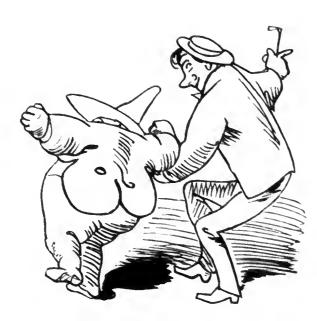

"Romm", — ruft Mücke — "Anopp, komm hier, Du logirst die Nacht bei mir!"



Schwierig, aus verschiednen Gründen Ist das Schlüsselloch zu sinden.



So so so! Jest nur gemach, Tritt hinein, ich komme nach.



Anopp schiebt los. Indessen Mucke Bleibt mit Listigkeit zurücke.



Schrupp! — Wie Knopp hineingekommen, Wird er an die Wand geklommen. "Wart!" — ruft Mückens Chgemahl — "Warte, Lump, schon wieder mal!?"



Weil sie ihn für Mücken halt, Sat sie ihm so nachgestellt.



Sei! Wie fühlt sich Anopp erfrischt, Als der Besen saust und zischt.



Bums! er fällt in einen Kübel, Angefüllt mit dem, was übel.



Oh, was macht der Besenstiel Kür ein schmerzliches Gefühl!



Und als regellose Masse Findet Knopp sich auf der Gasse.



Schnell verläßt er diesen Ort Und begibt sich weiter fort.



Em frobes Ereignis.

Anopp verfügt sich weiter fort Bis an einen andern Ort. Da wohnt Einer, den er kannte, Der sich Sauerbrod benannte.



Sauerbrod, der frohlich lacht, gat sich einen Punsch gemacht.



"Seißa!!" — rufet Sauerbrod — "Seißa! meine Frau ist todt!!



Sier in diesem Seitenzimmer Rubet sie bei Rerzenschimmer.



Seute stort sie uns nicht mehr, Also, Alter, sen dich her,

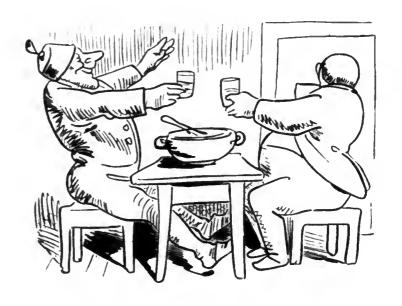

Nimm das Glas und stoße an, Werde niemals Ehemann, Denn als solcher, kann man sagen, Muß man viel Verdruß ertragen.

#### Rauf Romane und Broschüren,



dahle Slechten und Tournüren, Seidenfleider, Sammtjackets, Lircus: und Concertbillets — Ewig hast du Vockerei. Gottseidank, es ist vorbei!!"



Es schwellen die Ferzen, Es blinkt der Stern. Behabte Schmerzen, Die hab ich gern.

Knarr! da - offnet sich die Thur.



Wehe! Wer tritt da herfür!?

Madam Sauerbrod, die schein: Todt gewesen, tritt herein. Starr vor Schreck wird Sauerbrod,

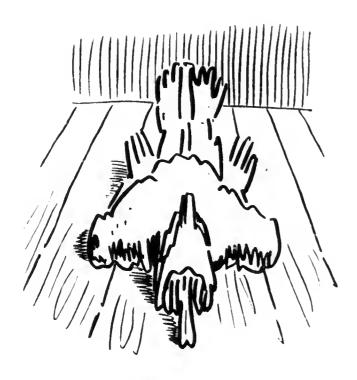

Und nun ist er selber todt. —



Knopp vermeidet diesen Ort Und begibt sich eilig fort.



Ob web!

Nopp verfügt sich weiter fort Bis an einen andern Ort. Da wohnt Einer, den er kannte, Welcher Piepo sich benannte.

Aus dem Garten tont Gelächter, Piepo ist's und seine Tochter.



"Dies, mein lieber Knopp, ist Silda, Dort die Aeltre heißt Klotilda. Silda hat schon einen Freier, Morgen ist Verlobungsfeier, Doch Klotilda, ei ei ei, Die ist noch bis dato frei." —

Oh, wie ist der Abend milde! Anopp der wandelt mit Alotilde,



Die ihm eine Rose pflückt. — Und er fühlt es tief beglückt: Knopp, in diesem Augenblick Da erfüllt sich dein Geschick. —

Drauf hat Piepo ihn geleitet, Wo sein Lager zubereitet.



"Sier" — so spricht er — "dieser Saal Ist für morgen Festlokal.



Sier zur Rechten ist die Klause, Stillberühmt im ganzen Sause;

Und hier links da schlummerst du.



Wünsche recht vergnügte Ruh!"

Anopp ist durch und durch Gedanke An Klotilde, jene Schlanke, Und er drückt in süßem Schmerz Ihre Rose an sein Serz.



"Oh Klotilde, du allein Sollst und mußt die Meine sein." — Darauf ist ihm so gewesen: Knopp, du mußt noch etwas lesen. — Gern erfüllt er sein Verlangen; Still ist er hinausgegangen



Und bei seiner Rerzen Strahl Singewandelt durch den Saal. —

Oftmals kann man mude sein, Sent sich hin und schlummert ein.

Erst des Morgens so um achte, Als die Sonne freundlich lachte, Dachte Knopp an sein Erwachen. Er erwacht durch frohes Lachen. — Dieses thut die Mådchenschaar, Welche schon beschäftigt war, Um an dieses Sestes Morgen Sur des Saales Schmuck zu sorgen.



"Ewig kannst du hier nicht sein." — Denket Knopp voll Seelenpein. Und so strömt er wohlverdeckt Da hervor, wo er gesteckt.



Groß ist seines Laufes Schnelle; Aber ach, die Rammerschwelle Ist ihm äußerst hinderlich.



Hopfa! — Er entblättert sich. —



Seimlich flieht er diesen Ort Und begibt sich weiter fort.



### Abschreckendes Beispiel.

## Knopp begibt sich eilig fort



Bis zum hochsten Bergesort.



Sier in der Felsenrigen Sieht er einen Klausner sigen.

Dieser Klausner, alt und greis, Tritt aus seinem Steingehans.



Und aus Knoppen seiner Tasche Sebt er ernst die Wanderflasche.



"Ich" — so spricht er — "heiße Ardkel Und die Welt ist mir zum Ekel. Alles ist mir einerlei.



Mit Verlaub! Ich bin so frei. Oh, ihr Bürsten, oh, ihr Kamme,



Taschentücher, Badeschwämme, Seise und Pomadebüchse, Strümpse, Stiefel, Stiefelwichse, Semd und Sose, alles gleich, Krökel, der verachtet euch.

Mir ist alles einerlei.



Mit Verlaub, ich bin so frei.

Oh, ihr Mådchen, oh, ihr Weiber, Arme, Beine, Köpfe, Leiber, Augen mit den Feuerblicken, Finger, welche zärtlich zwicken, Und was sonst für dummes Zeug —



Ardfel, der verachtet euch.

Mir ist alles einerlei.



Mit Verlaub, ich bin so frei.

Mur die eine, himmlisch Reine, Mit dem goldnen Seilgenscheine Ehre, liebe, bet ich an; Dich, die Reiner Friegen Fann, Dich du süße, ei ja ja,



Seilge Emerenzia.

Sonst ist alles einerlei.



Mit Verlaub, ich bin so frei."



Siermit senkt der Eremit Sich nach hinten. — Knopp entflieht.

Rnopp der denkt sich: dieser Krökel Ist ja doch ein rechter Ekel; Und die Liebe per Distanz, Kurz gesagt, mißfällt mir ganz.



Schnell verlassend diesen Ort, Eilet er nach Sause fort.

#### Beimtehr und Schluß.

Knopp, der eilt nach Sause fort,



Und, siely da, schon ist er dort.



Grade luftet seine nette, Gute Dorothee das Bette.



"Mådchen," — spricht er — "sag mir ob" — Und sie lächelt: ""Ja, Herr Knopp!""



Bald so wird es laut verkündet: Knopp hat ehlich sich verbündet,

Tobias Knopp.

Dorothca Licketett.

Erst nur flüchtig und civil, Dann mit Andacht und Gefühl. --

Via, nun hat er seine Ruh. Ratsch! — Man zieht den Vorhang zu.



Tobias Knopp. Zweiter Theil.

# Zerr und Frau Anopp



Ermahnungen und Winke.

h wie lieblich, oh wie schicklich, So zu sagen herzerquicklich, Ist es doch für eine Gegend, Wenn zwei Leute, die vermogend, Außerdem mit sich zufrieden, Aber von Geschlecht verschieden, Wenn nun diese, sag ich, ihre Dazu nothigen Papiere, So wie auch die Saushaltsachen Endlich mal in Ordnung machen Und in Ehren und bei Zeiten Bin zum Standesamte schreiten, Wie es denen, welche lieben, Vom Besetze vorgeschrieben, Dann ruft Jeder freudiglich: "Bottseidank, sie haben sich!"

Daß es hierzu aber endlich Rommen muß, ist selbstverständlich. — Oder liebt man Pfänderspiele! So was läßt den Weisen fühle. Oder schänt man Tanz und Reigen! Von Symbolen laßt uns schweigen.

Oder will man unter Rosen Innig miteinander kosen ? --Dies hat freilich seinen Reiz; Aber elterlicherseits Stoft man leicht auf so gewisse Unbequeme Sindernisse Und man hat, um sie zu heben, Als verlobt sich kund zu geben. — Das ist allerdings was Schönes; Dennoch mangelt dies und Jenes. Traulich im Samilienkreise Sigt man da und flustert leise, Druckt die Daumen, füßt und plaudert, Jehne schlägt's, indeß man zaudert, Mutter strickt und Vater gabnt, Und, eh man was Boses wähnt, Seißt es: "Gute Macht, bis Morgen!" Tief im Paletot verborgen, Durch die schwarzen, nassen Gassen, Die fast jeder Mensch verlassen, Strebt man unmuthvoll nach Sause In die alte, Falte Klause, Wühlt ins Bett sich tief und tiefer, Schnatteratt! so macht der Riefer,

Und so etwa gegen Line
Rriegt man endlich warme Beine.
Rurz, Verstand sowie Empfindung
Dringt auf ehliche Verbindung. —
Dann wird's aber auch gemuthlich.
Täglich, stündlich und minutlich

Darf man nun vereint zu zweeen Urm in Arm spazieren gehen! Ja, was irgend schon und lieblich, Segensreich und landesüblich Und ein gutes Serz ergent, Prüft, erfährt und hat man jent.



Ebeliche Ergöglichteiten.

Lin schönes Zeispiel, daß Obiges wahr, Bieten Ferr und Frau Anopp uns dar.



Sier ruht er mit seiner getreuen Dorette Vereint auf geräumiger Lagerstätte.



Früh schon erhebt man die Augenlider, Lächelt sich an und erkennt sich wieder,



Um alsobald mit einem süßen Langwierigen Ausse sich zu begrüßen.

Anopp aber, wie er gewöhnlich pflegt, Ift gleich sehr neckisch aufgelegt.



Ganz unvermuthet macht er: Riecks! Sierauf erhebt sich ein lautes Gequiecks. Dorette dagegen weiß auch voll List, Wo Knopp seine lustige Stelle ist.



Namlich er hat sie unten am Sals. Riewiecks! Jent meckert er ebenfalls. Vun freilich möchte sich Anopp erheben Und schnell vom Lager hinweg begeben, Wird aber an seines Kleides Falten



Spiralenformig zurückgehalten. Susch, er nicht faul, eh man sich's denkt, Sat sich nach hinten herumgeschwenkt Und unter die Decke eingebohrt,



Wo man recht frohlich herumrumort.

Mach diesen gar schönen Lustbarkeiten Wirds Zeit zur Toilette zu schreiten.



Gern wendet Frau Doris anino den Blick Auf Anopp sein Beinbekleidungsstück, Welches ihr immer besonders gestel Durch Ausdruck und wechselndes Mienenspiel.



Bald schauts so drein mit Grimm und Verdruß,



Bald voller Gram und Bekummernuß.

Bald zeigt dies edle Angesicht



Mur Stolz und kennt keinen Menschen nicht.

Aber bald schwindet der Nebermuth;



Es zeigt sich von Serzen sanft und gut, Und endlich nach einer kurzen Zeit



Strahlt es in voller Vergnüglichkeit. — Dorettens Freude hiernber ist groß. Unopp aber ist auch nicht freudenlos; Denn ihm lächelt friedlich und heiter, Vach unten spizig, nach oben breiter, Weißlich blinkend und blendend schön, Ein hocherfreuliches Phänomen. Besonders zeigt sich dasselbe beim Sizen,



In der Mådchensprache heißt man's: Blizen, — "Madam, es blizt!" ruft Knopp und lacht.



Schlupp! wird die Sache zugemacht.



#### Der alte Junge hat's gut.

ie Frühstückszeit hat Knopp vor allen, Weil sehr behaglich, sehr gefallen.



Machdem die Liese aufgetischt,



Sat Doris ihm den Trank gemischt Und außerdem genießt er heute Noch eine ganz besondre Freude.



Frau Doris schenkt ihm eine Müze, Die rings mit Perlen und mit Lize In Form von einem Kranz der Reben Gar schön umwunden und umgeben.



Sehr freut ihn dieser Kopfbehalter, Denn nach Micheli wird es kalter Und weht schon oft ein herber Sauch, Und außerdem verziert es auch.

Stolz sint er da auf seinem Sine; Das Zaupt verschönt die Morgenmüne;



Die Pfeise ist ihm Sochgenuß, Und Doris halt den Sidibus. Schnell slieht der Morgen. — Unterdessen Bereitet man das Mittagessen. —

Was dies betrifft, so muß man sagen, Rann Anopp sich wirklich nicht beklagen. Jum Beispiel könnt er lange suchen Nach solchem guten Pfannekuchen. Sierin ist Doris ohne Sehl. Stets nimmt sie einen Löffel- Mehl, Die nöthge Milch, dazu drei Lier, Ja vier sogar, wenn sie nicht theuer, Quirlt dies sodann und backt es braun Mit Sorgfalt und mit Selbstvertraun;



Und sedesmal spricht Knopp vergnüglich: "Der Pfannekuchen ist vorzüglich!"



Oh wie behaglich kann er nun In Doris treuem Zusen ruhn. Gern hat er hiebei auf der Glaze Lin loses, leises Kridbelkraze. So schläft er mit den Worten ein: "Wie schon ist's, Herr Gemahl zu sein!"



## Ein Mißgriff.

Den der Vater nicht leiden mag. Es wirbelt der Staub, der Besen schwirrt, Man irrt umher und wird verwirrt.



Sier oben auf der Fensterbank Steht Liese und macht die Scheiben blank.

Knopp, welcher seine Pfeise vermißt Und gar nicht weiß, wo sie heute ist, Schweift sorgenschwer im Zaus umher, Ob sie nicht wo zu sinden war. Er denkt: Wo mag die Pfeise sein! Und zwickt die Liese in's Bein hinein.



Obgleich dies nur ganz unten geschehen, Frau Doris hat es nicht gern gesehen. Sie ruft: "Das bitt ich mir aber aus!



Abscheuliches Madchen, verlasse das Zaus!"

So waren denn Knoppens also mal Ohne weibliches Dienstpersonal, Und morgens in früher Dammerung



Sat Anopp eine schone Beschäftigung. —

Alsbald so steht es im Wochenblatt, Daß man Bedienung nothig hat.

Infolgedessen mit sanfter Miene



Erscheint eine Jungfrau Mamens Rathrine,

Welche hochheilig und theuer versprochen, Stets fleißig zu pugen, beten, backen und kochen.

Hierin ist sie auch einerseits rühmlich, Underseits aber recht eigenthümlich! Erglänzt zum Beispiel am Syrupstopfe Der unvermeidliche zähe Tropfe —



Schluppdiwutsch! — so schafft sie ihn dort Mit schnellem Schwunge der Zunge fort.

Oder wenn sich beim Zacken vielleicht Irgendwo irgendwie irgendwas zeigt —



Schluppdiwutsch! sie entfernt es gleich Durch einen doppelten Bogenstreich. — Obschon dies sehr geschickt geschehen,
Frau Knoppen hat es nicht gern geschen.
Sie ruft: "Das bitt ich mir aber aus!
Abscheuliches Mådchen, verlasse das Saus!"

So waren denn Knoppens zum andern Mal Ohne weibliches Dienstpersonal. Anopp aber in früher Dammerung



Bat eine schone Beschäftigung.

Alsbald so sent man in's Wochenblatt, Daß man ein Mådchen nothig hat!

Sierauf erscheint nach kurzer Zeit



Eine Jungfrau mit Namen Adelheid, Welche hochheilig und theuer versprochen, Stets fleißig zu puten, beten, backen und kochen. Auch kann sie dieses; und angenscheinlich Ist sie in jeder Beziehung sehr reinlich. Pünktlich pflegt sie und ohne Saumen Die ehliche Rammer auszuräumen.



Recht angenehm ist dann der Kamm, Pomade und Seife von Madam. Doch für die Jähne verwendet sie gern



Den Apparat des gnådigen Serrn. — Obgleich dies zu guten zwecken geschehen, Frau Knoppen hat es nicht gern gesehen. Sie ruft: "Das bitt ich mir aber aus! Abscheuliches Mådchen, verlasse das Saus!" Knopp aber in früher Dammerung



Sat eine schone Beschäftigung.



#### Unopp geht mal aus.

Jeder gern haben, was ihm gefällt.

Belingt es dann mal dem wirklich Frommen
An die gute Gabe dran zu kommen,
Um die er dringend früh und spat
Aus tiesster Seele inniglich bat,
Bleich steht er da, seuszt, hustet und spricht:
"Ach Zerr, nun ist es ja doch so nicht!"
Auch Rnopp ist heute etwas ergrimmt
Und über sein ehliches Glück verstimmt.

Brad gibt es den Abend auch Fricadellen,
Die unbeliebt in den meisten Sällen.



Er lehnt sie ab mit stillem Dank,



Bieht seinen Grack aus dem Aleiderschrank,

Und ohne sich weiter an was zu kehren,



Wandelt er trozig zum goldenen Baren! —



"Pontausend, also auch mal hier!"
So rufen freudig beim Geffnen der Thür Der kunstreiche Doktor Pelikan
Und Bello, der Förster und Jägersmann.
Anopp aber redet nicht eben viel;



Sat auch nicht Lust zum Solospiel;



Sondern tief in sich selbst gekehrt gat er sein Schöppchen Bier geleert.



Punkt zehn Uhr schließt er die Rechnung ab



Und begiebt sich zu Saus in gelindem Trab.



### Unfreundlicher Empfang.





Sich bereits zur Ruh begeben.



Freundlich naht sich Anopp und bang —



Bab! - nicht gut ift ber Empfang.

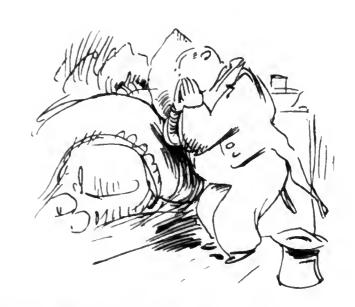

Demuthsvoll und treu und innig Spricht er. "Doris, schau da bin ich!"



Aber heftig stößt dieselbe — Bubb! — ihn auf sein Leibgewölbe.

Dieses hat ihn sehr verdrossen.



Tiefgekrankt, doch fest entschlossen, Schreitet er mit stolzem Blick



Wieder ins Sotel zurück. Seissa, jent ist Anopp dabei, Kartenspiel und was es sei.



Elfe, zwölfe schlägt die Glocke; Man genießt verschiedne Grocke,



Dreimal fraht des Zauses Sahn, Bis der letzte Trunk gethan.



### Seimfehr.



Anopp ist etwas schwach im Schenkel, drum so führt man ihn am Senkel.

Blücklich hat es sich getroffen,

Man erhebt ihn allgemach,

Und dann schiebt man etwas nach.



Daß das Ruchenfenster offen.



Dufter ift ber Ruchenraum;



Patsch! Man fallt und sieht es kaum.



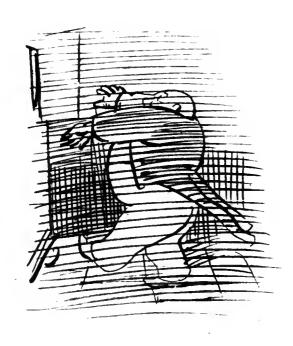

Rathsam ist es nachzuspähen, Wo die Schwefelhölzer stehen.



Rracks! Da stößt das Masenbein Auf den offnen Küchenschrein.



Peinlich ist ihm das Gefühl;



Aber er verfolgt sein Siel.



Ohal Wieder geht er irr. Dieses ist das Milchgeschirr.





Dies dagegen ist die volle, Sanftgeschmeidge Butterstolle.



Doch hier hinten in der Ecke Rommt er jegt zu seinem zwecke.



Autschl — Er schreit mit lautem Schalle Und sint in der Mausefalle.



Jeno kommt ihm der Gedanke, Nachzuspüren auf dem Schranke.



Uch! Von Kopfe bis zum Suß Rinnt das gute Zwetschenmus.



Doch zugleich mit dieser Schwärze Kriegt er Feuerzeug und Kerze. Freilich muß er häufig streichen, Ohne etwas zu erreichen.











Aber endlich und zulent gat er's richtig durchgesent.



Jent zur Auh sich zu begeben, Ist sein sehnlichstes Bestreben.



Sier ist nun die Rammerthur. Ach, man schob den Riegel für.



Demnach muß er sich bequemen, Auf der Schwelle Plan zu nehmen. So ruht Anopp nach alledem Sest, doch etwas unbequem.



Donner und Blitz.

Sier sint Anopp am selbigen Morgen



Greulich brutend im Stuhl der Sorgen; Tyrann vom Scheitel bis zur Jeh; Und heftig thut ihm der Daumen weh.



Ei schaul die Liese ist wieder gekommen! Ist Anopp egal. Man hort ihn brommen.



Reumüthig nahet Frau Doris sich, Knopp zeigt sich als schrecklicher Wütherich.



Perdatsch! — Mit einem großen Geklirr Entfernt er das schone Porzlangeschirr.



Dann flopft er über den ganzen Graus Ohne Rücksicht zu nehmen die Pfeife aus.

Mit Thrånen tritt Frau Doris hervor Und sagt ihm ein leises Wörtchen in's Ohr.



Dies Wort fährt ihm wie Donner und Blig Durch Ropf, Serz, Leib in den Sorgensig.



Und tief erschüttert und allsogleich Zeigt er sich mild, gerührt und weich.



Aengstlicher Uebergang und friedlicher Schluß.



Wohlbekannt im ganzen Orte,

Mit der Klingel an der Pforte Ist die Brave, Ehrenwerthe, Ofterprobte, Vielbegehrte,



Welche sich Frau Wehmuth schrieb; Und ein jeder hat sie lieb. —

Mag es regnen oder schneeen, Mag der Wind auch noch so wehen, Oder wär sie selbst nicht munter, Denn das kommt ja mal mitunter — Raum ertont an ihrer Alingel Das bekannte: Pingelpingel! Gleich so ist Frau Wehmuth wach Und geht ihrer Nahrung nach.

Seute ist sie still erschienen, Um bei Anoppens zu bedienen.



Auf dem Antlin Seelenruhe, An den Süßen milde Schuhe, Wärmt sie sorglich ihre Sände, Denn der Sommer ist zu Ende.

Also tritt sie sanft und rein Leise in die Rammer ein.

Auch den Doktor Pelikan Sieht man ernstbedächtig nahn, Und es sagt sein Angesicht: Wie es kommt, das weiß man nicht.



Oh, mas hat in diesen Stunden



Anopp für Sorgen durchempfunden.

Rauchen ist ihm gang zuwider,



Seine Pfeife legt er nieder.



Ganz vergebens tief im Pult Sucht er Trostung und Geduld.



Oben auf dem hoben Goller,



Unten in dem tiefen Keller — Wo er sich auch hinverfüge — Angst verkläret seine Jüge.

Ja, er greifet zum Bebet,



Was er sonft nur felten that. -

Endlich öffnet sich die Thure, — Und es heißt: ich gratuliere! Friedlich lächelnd, voller Demuth, Wie gewöhnlich, ist Frau Wehmuth. — Stolz ist Doktor Pelikan, Weil er seine Pflicht gethan. — Aber unser Vater Anopp Ruft in einem fort: Gottlob!





Via, jetzt hat er seine Ruh. — Ratsch! Man zieht den Vorhang zu.



Tobias Knopp. Dritter Theil.

# Julchen



Vorbemerk.

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. —

Ersteres wird gern genbt, Weil es allgemein beliebt. Selbst der Lasterhafte zeigt, Daß er gar nicht abgeneigt; Mur will er mit seinen Sunden Reinen guten 3weck verbinden, Sondern, wenn die Rosten kommen, Sühlet er sich angstbeklommen. Dieserhalb besonders scheut Er die fromme Beistlichkeit, Denn ihm sagt ein stilles Grauen: Das sind Leute, welche trauen. — So ein boser Mensch verbleibt Lieber ganzlich unbeweibt. — Ohne einen hochgeschätzten Tugendsamen Vorgesenten Irrt er in der Welt umber,

Fat kein reines Semde mehr, Wird am Ende krumm und faltig, Grimmig, greulich, ungestaltig, Bis ihn denn bei Nacht und Tag Gar kein Mädchen leiden mag. Onkel heißt er gunst'gen Falles, Aber dieses ist auch Alles.

Oh, wie anders ist der Gute! Er erlegt mit frischem Muthe Die gesenlichen Gebühren, Läßt sich redlich kopuliren, Thut im Stillen hocherfreut Das, was seine Schuldigkeit, Steht dann eines Morgens da Als ein Vater und Papa Und ist froh aus Ferzensgrund, Daß er dies so gut gekunnt.



#### Julchen das Wickelfind.

Iso, wie bereits besprochen:
Madame Knoppen ist in Wochen,
Und Frau Wehmuth, welche kam
Und das Kind entgegen nahm,
Rief und hub es in die Soh:
"Tur ein Mådel, achherrjeh!"
(Oh, Frau Wehmuth die ist schlau;
So was weiß sie ganz genau!)
Freilich Knopp, der will sich stränben,
Das Gesagte gleich zu gläuben;
Doch bald überzeugt er sich,



Lächelt etwas säuerlich Und mit stillgefaßten Zügen Spricht er: "Na, denn mit Vergnügen!!"

Dieses Kind hat eine Tante, Die sich Tante Julchen nannte; Demnach kommt man überein, Julchen soll sein Name sein.

Julchen, als ein Wickelfind, Ist so, wie so Kinder sind. Manchmal schläft es lang und feste,



Dief versteckt in seinem Meste.

#### Manchmal mit vergnügtem Sinn



Duselt es so für sich hin. Manchmal aber wird es bose,



Macht ein lautes Wehgetose Und giebt keine Ruhe nicht, Bis es was zu lutschen kriegt. — Sein Princip ist überhaupt: Was beliebt, ist auch erlaubt; Denn der Mensch als Kreatur Sat von Rücksicht keine Spur. —

O ihr, die ihr Eltern seid, Denkt doch an die Reinlichkeit!

Wahrlich hier gebührt Frau Knopp Preis und Ehre, Dank und Lob. Schon in früher Morgenstund Veffnet sie den Wickelbund, Bleichsam wie ein Postpacket,



Worauf Anopp bei Seite geht.



Mit Intresse aber sieht Er, was fernerhin geschieht.

Macht man Julchens Mase reinlich,



So erscheint ihm dieses peinlich.



Wie mit Puder man verfährt, Dunkt ihm hochst bemerkenswerth.



Freudevoll sind alle Drei, Wenn die Säuberung vorbei.

Nun mag Knopp sich gern bequemen, Julchen auch mal hinzunehmen.



Slotend schone Melodieen, Schaukelt er es auf den Anieen.



Auf die Backe mit Genuß Drückt er seinen Vaterkuß.



# Eine unruhige Nacht.



Linszweidrei! im Sauseschritt Läuft die Zeit; wir laufen mit.

Julchen ist hubsch kugelrund



Und schon ohne Wickelbund. —

Es ist Nacht. — Frau Doris ruht,



Während Anopp das Seine thut.

Aber Julchen in der Wiegen



Will partu nicht stille liegen.

Er hedenkt, daß die Ramille Manchmal manche Schmerzen stille.

Wirkungslos ist dieser Thee.



Julchen macht: rabah, rabah!

Liebergott, wo mag's denn fehlen?



Oder sollte sonst was qualen?

Oh, wie gern ist Anopp erbotig,



Machzuhelfen, wo es nothig.

Aber weh, es will nicht glücken,



Und nun klopft er sanft den Rücken. — Oder will's vielleicht in's Bette, Wo auf warmer Liegerstätte Beide Eltern in der Nah?



Mein, es macht: rabah, rabah!

Schau! Auf einmal wird es heiter. —



Anopp begiebt sich eilig weiter Und bemerkt nur dieses noch: "Ei, pontausend! Also doch!!"



# Ein festlicher Morgen.



Linszweidrei! im Sauseschritt Läuft die Zeit; wir laufen mit. --

Julchen ist schon sehr verständig



Und bewegt sich eigenhändig. —



Seut ist Feiertag; und siehe! Schon streicht Anopp in aller Frühe Luftiglosen Seisenschaum Auf des Bartes Stachelflaum.

Seut will er zur Messe gehn, Denn da singt man dann so schon.



Frau Dorette trägt getreu Frack und Biberhut herbei.



Julchen gibt indessen acht, Was der gute Vater macht.



Bald ist seine Backe glatt, Weil er darin Uebung hat.



In die Rammer geht er nun. Julchen macht sich was zu thun.



Gern ergreifet sie die Seder An des Vaters Schreibkatheder.



Reizend ist die Kunstsigur Einer Ticktacktaschenuhr.



Achherrseh! Es geht klabum! Julchen schwebt; der Stuhl fällt um.



Allerdings kriegt Julchen bloß Einen leichten Sinterstoß, Doch die Uhr wird sehr versehrt Und die Tinte ausgeleert.



Schmiegsam, biegsam, mild und mollig Ist der Strumpf, denn er ist wollig.

Drum wird man ihn gern benutzen,



Um damit was abzupunen. —

Wohlbesorgt ist dieses nun.



Julchen fann was Andres thun.

Reine Messer schneiden besser, Wie des Vaters Punemesser.



Wozu nügen, warum sigen Un dem Frack die langen Spigen?? Sier ein Schnitt und da ein Schnitt, Ritscheratsche, weg damit.



Wohlbesorgt ist dieses nun.

Julchen kann was Andres thun. —



In des Vaters Pfeisenkopf Setzt sich oft ein fester Pfropf, Ja, was schlimmer, die bewußte Alte, harte, schwarze Kruste; Und der Raucher sieht es gerne,



Daß man sie daraus entferne. Wohlbesorgt ist dieses nun. Julchen kann was Andres thun. —



Stattlich ist der Biberhut; Manchmal passt er nur nicht gut.

Miemals soll man ihn benügen,



Um bequem darauf zu sitzen.



Seht, da kommt der Vater nun, Um den Frack sich anzuthun.



Schmerzlich sieht er, was geschehn, Und kann nicht zur Messe gehn.



# Bose Knaben.



Einszweidrei! im Sauseschritt Läuft die Zeit; wir laufen mit. —

Unsre dicke, nette Jule Geht bereits schon in die Schule,



Und mit theilnahmsvollem Sinn Schaut sie gern nach Knaben hin.



Einer, der ihr nicht gestel, Das ist Dietchen Klingebiel.



Serdinandchen Mickefett Scheint ihr nicht besonders nett.



Peter Sutitt, frech und dick, gat natürlich auch kein Glück.



Försters Frize, blond und fraus, Ja, der sieht schon besser aus.

Reiner kann wie er so schon



Grade auf dem Ropfe stehn;

Und das Julchen lacht und spricht:



"So wie Fringe könnt ihr's nicht!"

Rrankend ist ein solches Wort.



Julchen eilt geschwinde fort.

Knubbs! Da stoßen die drei Knaben



Julchen in den feuchten Graben.

Und sie fühlen sich entzückt,



Daß der Streich so gut geglückt.

Wartet nur, da kommt der Frige!



Frig ist brav und sanft und spricht:



Schwapp, sie liegen in der Pfünge.

"Gutes Julchen, weine nicht!"

Julchens Kleid ist zu beklagen. Knopp, der muß die Rosten tragen.



# Vatersorgen.



Einszweidrei! im Sauseschritt Läuft die Zeit; wir laufen mit. —

Julchen ist nun wirklich groß,



Pfiffig, fett und tadellos, Und der Vater ruft: was seh ich? Die Mamsell ist heirathsfähig!

Dementsprechend wäre ja Mancher gute Jüngling da.



Da ist Sutitt; aber der Practicirt als Vetrinar.



Da ist Mickefett; doch dieser Ist Apthekereiproviser.



Da ist Alingebiel; was ist er? Sonntags Kanter, alltags Küster.



Und dann Frin der Forstadsunft, Das ist auch kein Anhaltspunkt. Einfach bloß als Mensch genommen Wäre dieser höchst willkommen, Vur muß Knopp sich dann entschließen, Ganz bedeutend zuzuschießen. —— Rurz gesagt mit wenig Worten, Ob auch Knopp nach allen Orten Seine Vaterblicke richte,



Mirgends paßt ihm die Geschichte. —

Anderseits, wie das so geht,
Mangelt jede Pietåt.
Man ist sürchterlich verliebt,
Ohne daß man Achtung giebt,
Ober irgendwie bedenkt,
Ob man alte Leute kränkt.
Selten fragt sich so ein Thor:
"Was geht in den Eltern vor??"
Ja, so ist die Jugend heute!
Schrecklich sind die jungen Leute
Sinter Knoppens Julchen her,
Und recht sehr gefällt es der.
Was hat Knopp doch für Verdruß,
Wenn er das bemerken muß!

Sier zum Beispiel Abends spät, Wie er still nach Sause geht, Sieht er nicht mit Stirnefalten, Wie drei männliche Gestalten



Emsig spähend da soeben Starr vor Julchens Senster kleben?



Fornig mit dem Wanderstab Stochert er sie da herab. Er verursacht großen Schreck, Doch den Aerger hat er weg.

O D

# Berzverlockende Rünste.

Wohl mit Recht bewundert man Einen Ferrn, der reiten kann. — Ferzgewinnend zeigt sich hier



Sutitt auf dem Sattelthier. —

Doch die Wespen in der Mauer Liegen heimlich auf der Lauer; Sie sind voller Missvertrauen, Als sie einen Reiter schauen.

Sopps! Der Rappe springt und schnaubt,



Sebt den Schwanz und fenkt das Saupt;



Und am Salse hängt der Reiter. — Er ist ängstlich, Anopp ist heiter. —

Dahingegen Klingebiel Sofft, vermittelst Saitenspiel Julchens Seele zu entzücken Und mit Tonen zu umstricken.

Dazu hat er sich gedichtet, Aufgesetzt und hergerichtet Ein gar schönes Schlummerlied.



Sorch! er singt es voll Gemuth.

#### Standchen.

Der Abend ist so mild und schon.

Was hort man da für ein Geton??

Sei ruhig, Liebchen, das bin ich,

Dein Dieterich,

Dein Dietrich singt so inniglich!!

Vun framst du wohl bei Lampenschein

Ferum in deinem Kämmerlein;

Vun legst du ab der Locken Sülle,

Das Oberkleid, die Unterhülle;

Vun kleidest du die Glieder wieder

In reines Weiß und legst dich nieder.

Oh, wenn dein Zusen sanst sich hebt,

So denk, daß dich mein Geist umschwebt,

Und kommt vielleicht ein kleiner kloh

Und krabbelt so

Sei ruhig, Liebeben, das bin ich, Dein Dieterich, Dein Dietrich, der umflattert dich!!





Platsch! — Verstummt ist schnell und bang Nachtgesang und Lautenklang.



Lilig stromt der Sanger weiter; Er ist traurig, Anopp ist heiter. —



Die Tante auf Besuch.

Unvermuthet, wie zumeist,



Rommt die Tante zugereist. Zerzlich hat man sie gefüßt, Weil sie sehr vermöglich ist.

Unser Julchen, als es sab, Daß die gute Tante da,



Weiß vor Freude nicht zu bleiben Und hat allerlei zu schreiben. —

Sutitt hielt vor großem Kummer Grade einen Fleinen Schlummer.

Froh wird er emporgeschnellt, Als er dies Billet erhält:



"Weißt du, wo die Rose blüht??? Komm zu mir', wenn's Keiner sieht!!" Stolz und schleunig diese Zeilen Mickefetten mitzutheilen, Eilt er zur Aptheke hin.



Ach, wie wurde dem zu Sinn; Plump! so fällt ihm wie ein Stein Veidgefühl in's Serz hinein. Aber sagen thut er Vichts.— Scheinbar heitern Angesichts



Mischt er mancherlei Essenzen,

Um's dem Freunde zu Fredenzen



Unter Glude und Segenswunsch;



Und dem Freunde schmeckt der Punsch. — Soffnungsvoll, beredt und heiter Schlürft er arglos immer weiter. Aber plöglich wird er eigen,



Sangt sehr peinlich an zu schweigen



Und erhebt sich von dem Sin. "Li", ruft Mickefett, "ponblin! Bleib doch noch ein wenig hier!"



Schnupp! Er ist schon aus der Thur. — Mickefett voll List und Tücke Wartet nicht bis er zurücke, Sondern schleicht als falscher Freund,



Wo ihm Gluck zu winken scheint. —



Seht, da steigt er schon hinein. Freudig zittert sein Gebein,



Und er füßt die zarte Sand, Die er da im Dunkeln fand.

Und er halt mit Liebeshast



Line Machtgestalt umfaßt. — Mickefett! Das giebt Maldr, Denn die Tante liebt nicht mehr!! —

Aengstlichschnelle, laut und helle



Schwingt sie in der Sand die Schelle. Schwerbewaffnet kommt man jegt.



Mickefett ist hochst entsett.

Schamverwirrt und voller Schrecken Will er sich sogleich verstecken.



Aber autsch! Der Sabel rint, Weil er vorne zugespint.



Schmerzgefühl bei großer Enge Wirkt ermüdend auf die Länge.



Bratsch! Mit Rauschen und Geklirr Leert sich jedes Waschgeschirr.



Man ist sehr verwirrt und feucht. Mickefett entschwirrt und fleucht.



Schmerzlich an den Stoff der Fose Festet sich die Dornenrose.



#### Das Gartenhaus.

Liebe — sagt man schön und richtig — Ist ein Ding, was äußerst wichtig. Vicht nur zieht man in Betracht, Was man selber damit macht, Viein, man ist in solchen Sachen Auch gespannt, was Andre machen. —

Allgemein von Mund zu Munde Geht die ahnungsvolle Kunde, Sozusagen ein Gemunkel, Daß im Garten, wenn es dunkel, Julchen Knopp mit Försters Frize Seimlich wandle oder size.

Diese Sage hat vor allen Drei Personen sehr mißfallen, Die sich leider ganz entzweit Durch die Eisersüchtigkeit.

Jeder hat sich vorgenommen: Ei, da muß ich hinter kommen.



Sier schleicht. Sutitt schlau heraus zu Serrn Anoppens Gartenhaus, Wo das Gartenbaugerath wohlverwahrt und trocken steht.



zusch! er schlüpft in das Sallet, Denn es naht sich Mickefett.



Susch! der zögert auch nicht viel, Denn es naht sich Klingebiel.



Susch! Auch der drückt sich hinein, Denn hier naht im Mondenschein, Wie wohl zu vermuthen war, Das bewußte Liebespaar.



Oh, wie peinlich muß es sein, Wenn man so als Seind zu drein Engbedrückt zusammensint Und vor Forn im Dunkeln schwint! —

Siehste wohl! Da geht es ploylich Rumpelpumpel, ganz entsexlich.



Alles Gartenutensil Mischt sich in das Rampsgewühl;



Und, rabum! zum Ueberfluß Lost sich laut der Flintenschuß.



Susch! Da schlupfen voller Schreck Frinz und Julchen in's Versteck; Denn schon zeigt sich in der Ferne Vater Knopp mit der Laterne.



Knipp, der Hund, fragt an der Thür. Knopp der denkt: "Was hat er hier?"



Starr und staunend bleibt er stehn Mit dem Ruf: "Was muß ich sehn??" Dann mit Kassung in den Zügen Spricht er: "Va, Ihr könnt Luch kriegen!!"

Jegt kommt Mutter, jegt kommt Tante, Beide schon im Nachtgewande.



Oh, das war mal eine schöne Rührende Familienscene!!! —



#### Ende.

Jeierlich, wie sich's gebührt, Ward die Trauung ausgeführt.

Sierbei leitet Alingebiel Sestgesang und Orgelspiel Unter leisem Thränenregen, Traurig, doch von Amteswegen; Während still im Rabinet Sutitt und Serr Mickefett Sinter einer Slasche Wein Ihren Freundschaftsbund erneun.

Knopp der hat hienieden nun Eigentlich nichts mehr zu thun. — Er hat seinen zweck erfüllt. —



Runzlich wird sein Lebensbild. — Müne, Pfeise, Rock und Sose Schrumpfen ein und werden lose, So daß man bedenklich spricht:
"Hört mal, Anopp gefällt mir nicht!!"

In der Wolke sint die schwarze Parze mit der Masenwarze,



Und sie zwickt und schneidet, schnapp!! Unopp sein Lebensbandel ab. Va, jest hat er seine Ruh! Ratsch! Man zieht den Vorhang zu.





# Sümoristischer Hausschafz

von

Wilhelm Zusch.

Drittes Buch.

Bilder zur Jobsiade. — Die Zaarbeutel. — Balduin Bahlamm.

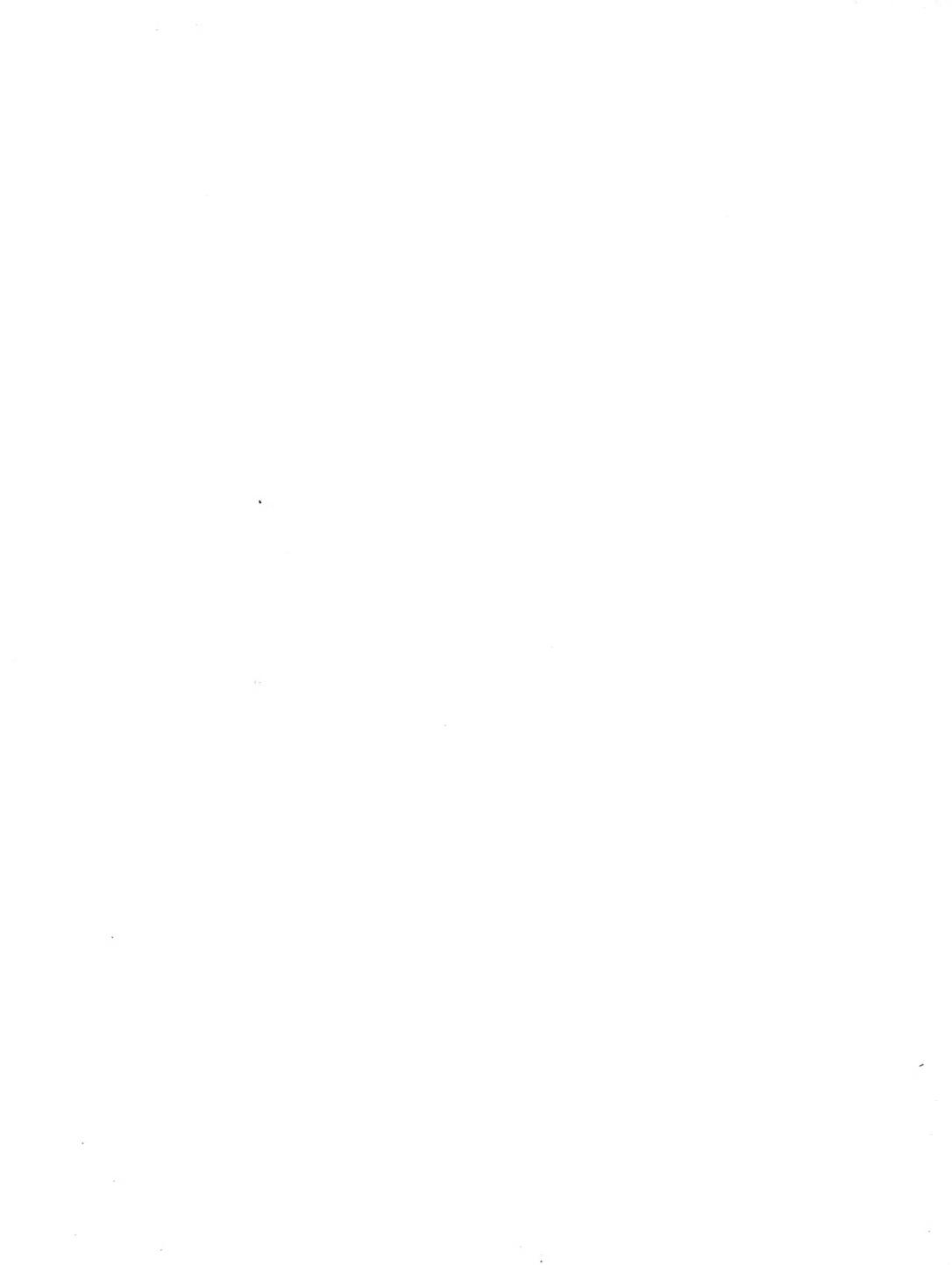

### Bilder

3117

### Bobsinde.



Aarl Arnold Kortum,

Verfasser der Johssade.



Dier sitz ich auf dem Meilenstein Und sehe frohwerwundert, Wie Du auf Deinem Rösslein fein Sertrabst durch das Jahrhundert.

Jent bist Du da. — Ich zieh den zut, Du ziehst den vollen Säckel Und wirfst die Banen wohlgemuth In meinen alten Deckel.

Das Rösslein schüttelt mit dem Kopf, Es sint so stramm der Reiter; Wie lustig wackelt ihm der Zopf! Zack Zack! So geht es weiter.



#### Erstes Capitel.



stemalen denn alles beisammen allhier:

Seder, Tinte, Toback und Papier;

So wollen wir dem Sieronymus Johsen —

Nachdem wir uns eine Pfeise gestopsen —

Sein Leben, Lernen, Leiden und Lieben

Und was er sonst allhier getrieben,

Mit allem Sleiße aufnotiren

Und standesgemäß zu stizziren probiren. —

Dies hier ift Jobs, der Gerr Senater,



Des zieronymus zukünftiger Vater. — Die Frau Senaterin aber war



Eine geborene Plappelplar; Mit welcher indessen der treue Gatte Bis dato nur weibliche Kinder hatte. — Darum so war ihr Streben und Sinnen, Demnächst einen Knaben sich zu gewinnen. Linst, als die Frau Senaterin Jobs Im Bette schlief, recht sanst gottlobs! Da war ihr so, als wenn ihr so war, Als hatte sie mit vieler Beschwer



Ein großes allmächtiges Tutehorn Statt eines Fleinen Kindes geborn. — — Drei Wochen nach diesem Traumgesicht Begab sich ein Fleiner Jobs an's Licht. —



Wie freut sich der betreffende Vater, Nämlich Jobs der alte Senater.

Es eilten herbei mit freudigem Schnattern Alle die Tanten, Basen, Gevattern.



Sie sagten, daß es auf ihre Ehre Ein ganzer reizender Anabe mare. —

Drauf, als Frau Jobs in ihrer Art
Den neulich gehabten Traum offenbart,
Zub alles die Sande in die Soh:
"Grundgütigerohjemineh!
Was ware denn Das! Was ware denn Das!
So was bedeutet sicher was!"
Frau Schnepperle sprach mit weisem Ton:
"Ja, ja: Da bringt mich Reiner von!
Frau Schnatrin, glauben Sie es nur:
Ein Traum der kommt aus der Natur!"



#### 3weites Capitel.

ach allgemeinem Samilienbeschluß Nennt man den Anaben Sieronymus. — Meistens war er ganz gut zufrieden,



Besonders, wenn ihm ein Schnuller beschieden. Aber dann kamen die bosen Insekten,



Welche ihn immer so leckten und neckten, Daß er sich nicht zu helfen wußte Und seinen Schnuller entlassen mußte.



Weithin erscholl sein Wehgeschrei Und lockte die guten Eltern herbei.



Die gaben dann manchen zärtlichen Ruß Ihrem lieben fleinen Sieronymus. Als nun Sicronymus sieben Jahr Und auch bereits in der Schule war, Da hat es sich leidergottes gezeigt, Daß er dem Lernen sehr abgeneigt.



Statt dessen sing er häusig mit Spucke Zwischen den Singern sich eine Mucke, Und that's auch dann noch, wenn es hieß: "Sieronymus, unterlasse dies!"

Auch trieb er noch manch' andre Possen, Die den Ferrn Rector sehr verdrossen.



dum Beispiel stutt er sich seinen dopf



Und stopft das in den Pfeifenkopf.

Der gute Rector kommt gegangen,



Greift nach der Pfeife voll Verlangen,

Und, da er sie noch geladen findet,



Sat er sie baldigst angezündet.

Aber schon nach den ersten Zügen



Macht ihm die Sache fein rechtes Vergnügen.

"Båbå!" — so spuckt er. — "Ich glaube gar,



Dies schmeckt wie gebratenes Menschenhaar!

Liei! Sieronymus, du Tropf!



Da fehlt ja was hinten an deinem Zopf!"

Der Rector, welcher in heftigem 3orn,



Schlägt nach hinten und zieht nach vorn.

Des Rectors Pfeise ist ruinirt;



Sieronymus ist mit Tinte beschmiert. — Sieraus ziehet der Rector den Schluß: 's wird Nichts aus diesem Sieronymus.



#### Drittes Capitel.

Defters noch sprach der Rector Bap:
"Der Junge, der bleibt ein fauler Lachs!"
Aber die Eltern blieben dabei,
Daß Sieronymus dieses nicht sei. —
Frau Jobs, die noch ihren Traum im Sinn,
Befraget die alte Zigeunerin.
Die sprach: "Aus diesem Sorn zum Tuten
Rann man mit Sicherheit vermuthen,
Dereinst wird der Ferr Sohn auf Erden
Ein Mann von großem Ruhme werden.
Er wird ermahnen, er wird belehren;
Einer wird reden und viele hören.
Die Schläser wird er auserwecken.



Den Kranken ein Trofter, den Bosen ein Schrecken."

Demnach ist es denn fest beschlossen, Obschon es den Rector heftig verdrossen, Sieronymus soll das Studiren erlernen, Sich Ostern zur Universität entfernen Und dorten verbleiben zu Vunz und Ehr, Bis daß er ein geistlicher Serre wär.

Den Beutel mit schönen Dukaten gespickt, Ist er richtig zu Ostern ausgerückt



Und, von dem alten Sausknecht beglitten, Recht heiter zur nächsten Post geritten.

In der Stube der Passagiere, Befand sich ein Ferr von feiner Tournure



Bekleidet mit einer großen Perucke; Der that ihn begrüßen mit freundlichem Blicke Und sagte so unter anderen Sachen, Sie wollten ein kleines Spielchen machen.

Anfangs ging die Sache recht gut, Sieronymus war froh und faßte Muth. Als aber das Posthorn lustig erklang, Ward es ihm in der Seele bang.



Mit Schmerzen läßt er sein Geld zurücke Dem fremden Serrn mit der großen Perücke. So sitzt er nun im Wageneck, Gedenkt an seine Dukaten, die weck, Und ist voll tiefer Melancholie. —



Ein hübsches Mamsellchen sigt vis-à-vis.



Diese gute Demoiselle Trostet den armen Jüngling schnelle.

Dem Mitleid folgt in kurzer Zeit Die Liebe und dieser die Zärtlichkeit.



Und auch der Schwager seinerseits Findet die Sache nicht ohne Reiz. —

Uch, aber kaum lernt man sich kennen, So muß man sich schon wieder trennen.



Der Schwager bläst trarah trarah! Und fort muß die Amalia.

Wie nun Sieronymus weiter fuhr, Denkt er sich so: Was ist wohl die Uhr! Er sucht sie vorne, er sucht sie hinten, Aber er kann die Uhr nicht sinden.



Auweh! Jest fällts ihm plöslich ein, Man soll mit Vorsicht zärtlich sein.



#### Viertes Capitel.

ie erste Pflicht der Musensöhne Ist, daß man sich an's Bier gewöhne.

Sieronymus ward dieses nicht schwer; Er konnte es schon von der Schule her.

Im goldenen Engel auf der Bank



Saß er fleißig und sang und trank.

Und wenn es dann Feierabend hieß Und jeder den goldenen Engel verließ, War's ihm nicht recht. Denn saß er mal,



So verließ er nur ungern das schone Lokal.

Die Rinnen des Daches, nunlich und gut,



Biegt er nach außen, bis Alles kaput. Dahingegen leeret die Dame vom Haus



Die Schale des Fornes über ihn aus.

Biebt's irgendmo 'ne Paukerei,



Mathrlich, Sieronymus ist dabei, Und friegt denn auch eine schöne Quarte



In seine dicke, fette Schwarte.

Oft wandelt er mit Schmitt's Rarlinen, Selbst wenn der Mond auch nicht geschienen,



In traulich stillem Wechselverkehr Auf dem Walle der Stadt umber. — Dieses war stets ein großer Genuß für den guten Lieronymus. — Uebrigens hat er unterdessen



Seinen guten Alten auch nicht vergessen.

"Liebe Eltern! — (so schrieb er oft) Ich melde Siebei, daß es mir fehlt an Gelde, Sabet also die Gewogenheit Und schicket mir bald eine Rleinigkeit.

Viamlich etwa zwanzig Dukaten,
Denn ich weiß mich kaum mehr zu rathen,
Weil es alles so knapp geht hier,
Drum sendet doch dieses Geld bald mir.

Raum begreift ihr die starke Ausgabe, Welche ich auf der Universität habe, Sür so viele Bücher und Collegia; Ach, wären die zwanzig Dukaten dal

Siemit will ich also mein Schreiben beschließen. Meine Beschwister thu ich freundlich grüßen, Und verharre hierauf zum Schluß Euer gehorsamer Sohn Sieronymus.

Ich seize noch eilig zum Posiscripte: Meine hochgeehrte und sehr geliebte Eltern, ich bitte kindlich, Schicket doch bald das Geld an mich."

Was hierauf des Vaters Antwort gewesen, Das kann man folgendermaßen lesen:



"Mein herzvielgeliebtester Sohn! Dein Schreiben hab ich erhalten schon.

Es sind noch nicht drei Monat vergangen, Daß Du hundert und fünfzig Thaler empfangen; Sast weiß ich nicht, wo in der Welt Ich hernehmen soll alle das Geld. Ich hore gerne, daß Du studirest Und Dich fleißig und ordentlich aufführest; Aber hochst ungern vernehme ich von Dir, Daß Du zwanzig Dukaten forderst von mir.

Ich werde es also sehr gerne sehen, Wenn Du von der Universität thust gehen, Denn es fällt mir wahrlich gar schwer, Alle die Gelder zu nehmen woher.

Ich verharre übrigens

Dein treuer Vater,

Hans Jobs, pro tempore Senater. N. S. Dein Schreiben mir zwar gefällt, Aber verschone mich weiter mit Geld."

Um demnach seiner Eltern Verlangen und Willen Die seine Seimkunft begehrten, zu erfüllen, Thut Sieronymus zu dieser Frist, Was zum Abmarsche nothig ist.



#### Sünftes Capitel.

rad als die Mutter, Frau Senaterin Johsen, Lin wenig zankte, weil sie's verdrobsen, Daß schon wieder in selbigter Wochen



Ein Raffeetopf entzwei gebrochen — Grad als der Vater im Lehnstuhl saß . Und nach Tisch in der Zeitung las — Vernahm man draußen ein hestiges Knallen.



Der Vater laffet die Zeitung fallen;



Und jeder eilet mit Schrecken herbei, 3u febn, mas das für ein Lümmel sei.

Zwar erst erkannte man ihn nicht



Vor seinem dicken Bauch und Gesicht; Dann aber war die Freude groß. Nur tadelnswerth fand man es bloß, Daß Aleidung sowohl wie der Stoppelbart Nicht passend für seine geistliche Art.

Sieronymus überlegte es auch Und that sich bekleiden nach Standesgebrauch. —

Er hatte mit flugem Vorbedacht Bereits eine Predigt mitgebracht, Welche ein Freund in der Musenstadt Fleißig für ihn verfertigt hat. —

Schon am nächsten Sonntag betrat



Sieronymus die Ranzel als Randidat.

Er fagt es Flar und angenehm,



Was erstens, zweitens und drittens fam.

Oh, die Tugend ist nirgendwo!



"Erstens, Geliebte, ist es nicht so !

3weitens, das Laster dahingegen



Uebt man mit Freuden allerwegen.



Wie kommt das nur! So hor ich fragen. . Oh, Geliebte, ich will es Euch sagen.



Das machet, drittens, die bose Zeit. Man horet nicht auf die Beistlichkeit.

Wehehe denen, die dazu rathen;



Sie muffen all in der Bolle braten!!



Zermalmet sie! Zermalmet sie! Vicht eher wird es anders allhie.

Aber Geduld, geliebte Freunde!



Sanftmuthigkeit ziert die Gemeinde!"

Als Sieronymus geredet also,



Stieg er herab und war sehr froh.

Die Bürger haben nur grad so geschaut Und wurde ein großes Gemurmel laut:



"Diesem Jobs sein Sieronymus, Der erregt ja Verwundernuß!"



#### Sechstes Capitel.

Le blieb aber nunmehro noch etwas zurücke Als Erforderniß zum geistlichen Glücke — Nämlich das Examen — welches zwar Dem Sieronymus fast zuwider war; Indeß ist doch schließlich das Zögern vergebens.

Die fürchterlichste Stunde seines Lebens Vaht anitzo ernstlich herzu.



Ach, du armer zieronymus, Du! Der zerr Inspektor machte den Anfang;

Sustete viermal mit starkem Klang, Schnäutzte und räusperte auch viermal sich Und sagte, indem er den Bauch sich strich: "Ich, als zeitlicher pro tempore Inspektor Und der hiesigen Geistlichkeit Direktor,



Frage Sie: Quid sit episcopus?" Alsbald antwortete Hieronymus:

"Lin Bischof ist, wie ich denke, Lin sehr angenehmes Getränke Aus rothem Wein, Zucker und Pomeranzensaft Und wärmet und stärket mit großer Kraft."



lleber diese Antwort des Randidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Ropses. Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Vun hub der Assessor an zu fragen: "Serr Sieronymus, thun Sie mir sagen,



Wer die Apostel gewesen sind!" Sieronymus antwortete geschwind:

"Apostel nennt man große Krüge, Darin gehet Wein und Bier zur Genüge; Auf den Dorfern und sonst beim Schmaus Trinken die durstigen Bursche daraus".



Ueber diese Antwort des Kandidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Vinn traf die Reihe den Geren Arager, Und er sprach: "Gerr Randidat, sag er,



Wer war der heilige Augustin !" Sieronymus antwortete kühn:

"Ich habe nie gehört oder gelesen, Daß ein anderer Augustin gewesen, Als der Universitätspedell Augustin, Er citirte mich oft zum Prorector hin."



Ueber diese Antwort des Randidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Ropses; Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Vinn folgte Ferr Krisch ohn' Verweilen Und fragte: "Aus wie vielen Theilen Muß eine gute Predigt bestehn,



Wenn sie nach Regeln soll geschehn!"

Sieronymus, nachdem er sich eine Weile Bedacht, sprach: "Die Predigt hat zwei Theile. Den einen Theil Miemand verstehen fann, Den andern Theil aber verstehet man."



Ueber diese Antwort des Kandidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Kopfes; Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Mun fragte Serr Beff, der Linguiste, Ob Serr Sieronymus auch wohl wüßte,



Was das hebraische Rübbuz sei? Und Sieronymus antwortete frei:

"Das Buch, genannt Sophiens Reisen Von Memel nach Sachsen, thut es weisen, Daß sie den murrischen Kubbuz bekam, Weil sie den reichen Puff früher nicht nahm."



Ueber diese Antwort des Kandidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Kopfes; Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem. Mun kam auch an den Serrn Schreie, Den Sieronymus zu fragen, die Reihe.



Er fragte also: "Wie mancherlei Die Gattung der Engel eigentlich sei?"

Sieronymus that die Antwort geben: "Er kenne zwar nicht alle Engel eben, Doch war ihm ein goldner Engel bekannt Auf dem Schild an der Schenke "zum Engel" genannt."



Ueber diese Antwort des Randidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Ropses; Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Herr Ploy hat nun fortgefahren Ju fragen: "Serr Randidate, wie viele waren



Concilia oecumenica?"
Und zieronymus antwortete da:

"Als ich auf der Universität studiret, Ward ich oft vor's Concilium citiret, Doch betraf solches Concilium nie Sachen aus der Gekonomie".



lleber diese Antwort des Kandidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Kopses; Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Vun folgte Gerr Reffer, der geistliche Gerre; Seine Frage schien zu beantworten schier schwere.



Sie betraf der Manichaer Regerei, Und was ihr Glaube gewesen sei? Antwort: "Ja, diese einfältigen Teufel Glaubten, ich würde sie ohne Zweisel Vor meiner Abreise bezahlen noch; Ich habe sie aber geprellet doch."



lleber diese Antwort des Kandidaten Johses Geschah allgemeines Schütteln des Kopses; Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! Drauf die Andern secundum ordinem.

Als nun die Prufung zu Ende gekommen, gat Sieronymus seinen Abtritt genommen;



Damit man die Sache nach Kirchenrecht In reifliche Ueberlegung nehmen möcht; Ob es mit gutem Gewissen zu rathen, Daß man in die Klasse der Kandidaten Des heiligen Ministerii den Sieronymus aufnehmen könn'.

Es ging also an ein Votiren. Doch ohne vieles Disputiren Lautet der Spruch des geistlichen Gerichts: Mit Ferrn Fieronymus ist es Nichts.



#### Siebentes Capitel.

ie Soffnung, dereinst ein Pfarrer zu werden, Ist also vergeblich auf dieser Erden. — Sieronymus sindet es nothig nun, Anderswohin sich umzuthun. — Es macht sich auch. — Von da nicht fern Auf dem Gut eines alten gnädigen Serrn Sucht man längst schon hin und her Einen passenden Sekretär.



Und richtig, unser Zieronymus Wird wirklich Zerr Sekretarius.

Eine Rammerjungfer ist auch noch da — Schau schau! Es ist die Amalia! — Das mit der Uhr war freilich abscheulich, Aber Sieronymus fand es verzeihlich, Denn Amalia war sehr betrübt, Machte sich, wo sie konnte, beliebt Und half ihm mit allen ihren Kräften



Bei seinen schwierigen Amtsgeschäften. —

Aber die Sache wird bald sehr peinlich,



Denn der Alte benimmt sich fleinlich; Und Sieronymus, ohne Lohn, Verläßt die bisherige Kondition.

Linem frommen Fräulein, bedeutend bemittelt, Die längst ihre Jugend abgeschüttelt,



Sehlt eben ein fraftiger Assistente, Der mit ihr beten und singen könnte. — Von allen, die kamen, schien ihr am meisten Sieronymus geeignet dieses zu leisten.

Drum hieß sie ihn zu Mun und Frommen Als Mitgehülfen hochwillkommen. Als er nun aber singen sullt,



Da fehlt ihm die christliche Geduld. –



So mußte die Alte wieder allein Bei ihrer Andacht thätig sein. —

Sieronymus in einer Spelunke Findet zwo Lumpen bei ihrem Trunke,



Und ist ihm auch der eine von ihnen Gewissermaßen bekannt erschienen. —

Sieronymus legte sich bald auf's Ohr.



Die Lumpen ziehen die Börse hervor Und als der Morgen kommt, o Schreck! Ist die Börse mitsammt den Lumpen weck. —

Der Wirth, der großes Mitleid hat, Vimmt sich den Rock an Jahlungsstatt. — So irret Sieronymus sorgenschwer Kreuz und quer in dem Walde umher. — Auf einmal, so hört er Jammern und Klagen Und Degengeflirr und Knittelschlagen, Und siehe da, eine Equipage



Ist überfallen von Räuberbagage.

Der Kutscher ist auf der Erde gelegen, Der Serr, der wehrt sich mit seinem Degen, Die gnädige Frau steht auch dabei Und machet ein großes Wehgeschrei.

Sieronymus aber eilet sofort An diesen Jammer: und Schreckensort Und entscheidet die Sache vermittels Seines Fräftig geschwungenen Knittels. Die Räuber kommen in große Moth! Der eine muß laufen, der andre bleibt todt. Und schau, der hier zu Tode gekommen, Sat ihm zu Nacht den Beutel genommen. Auch fällt dem alten Bösewicht Sein schwarzes Pflaster vom Gesicht; Und schau, da ist's der Perückenmann, Der einst auf der Post die Dukaten gewann.



Sieronymus thut ihn nicht beklagen, Vimmt die Borse und folgt dem Serrschaftswagen. Die Serrschaft aber preist die Götter Und ihren muthigen Lebensretter.



Uchtes Capitel.

Die Dorfschulmeisterstelle vakant,
Und hat darüber die Disposition
Der gnådige Serr als Schuppatron.



Aus Dankbarkeit auf höchsten Beschluß Kriegt die Stelle Sieronymus. — So hat er nun die Schulmeisterei Und sieht, was hierbei zu machen sei. Juvorderst sindet er in der Sibel Manche veraltete Mängel und Uebel; Wie er dann auch mit Schrecken sah, Daß das ff und ph nicht da. Auch scheint ihm gar nicht wohlgethan Der abgemalte Gockelhahn. — Er streichet ihm hinweg zuvoren Die überstüssigen Reitersporen.



Er füget ihm aber dagegen bei Ein Nest mit eingelegtem Ei; Damit man sehe, daß eigentlich Dies Der Segen und Nunen des Federviehs.

Nachdem er also die Lehre verbessert, Bedenkt er, wie man die Strafe vergrößert.

Nämlich im Schulvermögen war Ein Kselskopf als Inventar.



Hieronymus zu größerer Schand und Graus, Macht einen ganzen Esel daraus. —

Die Bauern aber murren sehr Ueber die neu erfundene Lehr.



Sie thaten sich hoch und heilig vereiden, Sie wollten und wollten dieses nicht leiden Und wollten den neuen Meister der Schule Ferunterstoßen von seinem Stuhle.

Lines Morgens in aller Früh



Wohl ausgerüstet marschiren sie.



Sieronymus schlummert noch sanft und gut, Da tonet die Stimme: "Rum man mal rut!"

Alsbald so fühlt er sich fortgeschoben



Schwupp dal — Er wird seines Umtes enthoben.



Die Bauern, geschmückt mit vielen Tropha'n, Machen ein großes Siegesgeton.

#### Sie füllen die Glafer und stoßen an:



"Prost, vivat! Dut hett gude gan!"

Als aber vorüber das erste Seuer, Ist manchem doch nicht so recht geheuer.



Ja, wenn der gnädige zerr nicht wär! Der gnädige zerr, was sagt aber der?? "Mal fünfundzwanzig! Nach altem Brauch!".

Richtig gerathen! — So kommt es auch —



#### Meuntes Capitel.

ieronymus, nach diesem Mißgeschicke, Will nicht wieder in's Amt zurücke. — Er hat seinen Wanderstab genommen Und sucht sich sonstwo ein Unterkommen.



Wie's nun so geht! — Linstmalen hat er Sich hindegeben in's Theater, Und ist da eben auf der Scene Line Prinzessen wunderschone. Ach Gott! Wie wird ihm zu Muthe da! 's ist seine geliebte Amalia!

Das Stud ift endlich zu Ende gegangen.



Die Liebenden halten sich fest umfangen.

Sieronymus aber ward es zur Stund, Als riefe in seines Leibes Grund Der innern Stimme ernster Baß: Sieronymus, werde auch so Was! Es ging nicht lange Zeit herum, So zeigt er sich dem Publikum



Als ein verliebter låndlicher Schäfer. In andern Rollen ist er noch bräver,

Und überhaupt sehr löb: und preislich.



Aber Amalie benahm sich scheußlich. — Drum entfernt sich mit Weh und Ach Sieronymus aus dem Künstlerfach. Und da man grad in der Vaterstadt Einen Nachtwächter nothig hat, So erwirdt er sich diesen schonen Posten Und stößt in's Sorn auf städtische Kosten.

#### Das mutterliche Traumgebild

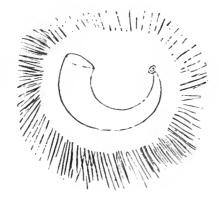

Vom großen sorn ist nun erfüllt. —

Sieronymus blus auch wirklich gut:

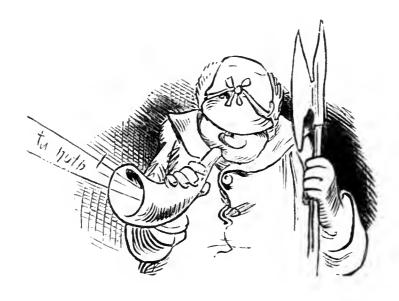

Raum schlägt es zehn, so geht's Tuhuth!

Und ruft er dann das: Fort ihr Ferrn!



Wacht jeder auf und bort es gern.

Einst, da er in einer heftig kalten Nacht, sein schwieriges Amt zu verwalten, Den Mund eröffnet, um zwölse zu schrein, Bläst ihm der nördliche Wind hinein.

3war um Eins geht's noch: tuhuth! Um zwei ist's ihm schon gar nicht gut, Block drei bereits legt er sich nieder Mit Schmerzen des Leibes und der Glieder.



Um acht Uhr kommt die Medicin, Wonach es auch etwas besser schien.

Doch sah man etwa gegen zehn: Sieronymus wird von dannen gehn!



Punkt Zwölf erscheint der Knochenmann Und halt das Perpendickel an. —

Iso geht alles zu Ende allhier: Seder, Tinte, Toback und auch Wir.

Jum letten Mal wird eingetunkt, Dann kommt der große schwarze

## Saarbeutel



Einleitung.



er Weise, welcher sitt und denkt
Und tief sich in sich selbst versenkt,
Um in der Seele Dammerschein
Sich an der Wahrheit zu erfreun,
Der leert bedenklich seine

Sebt seine Dose aus der Tasche, Vimmt eine Prise, macht habschieh! Und spricht: "Mein Sohn, die Sach ist die!

"Eh man auf diese Welt gekommen Und noch so still vorlieb genommen, Da hat man noch bei nichts Was bei; Man schwebt herum, ist schuldenfrei, Sat keine Uhr und keine Wile Und äußerst selten Langeweile. Allein man nimmt sich nicht in Acht, Und schlupp! ist man zur Welt gebracht.

"Zuerst hast Du es gut, mein Sohn, Doch paß mal auf, man kommt Dir schon.

"Bereits Dein braves Elternpaar Erscheint Dir häusig sonderbar. Es saust der Stab, dann geht es schwapp, Sieh da, mein Sohn, Du kriegst was ab! Und schon erscheint Dir unabwendlich Der Schmerzensruf: das ist ja schändlich!

"Du wächst heran, Du suchst das Weite, Jedoch die Welt ist voller Leute; Vorherrschend Juden, Weiber, Christen, Die Dich ganz schrecklich überlisten, Und die, anstatt Dir was zu schenken, Wie Du wohl möchtest, nicht dran denken. Und wieder scheint Dir unabweislich Der Schmerzensrus: Das ist ja scheußlich! "Doch siehe, da im trauten Kreis Sint Jungling, Mann und Jubelgreis, Und jeder hebt an seinen Mund Ein Sohlgemäß, was meistens rund, Um draus in ziemlich kurzer Zeit Die drinn enthaltne Gluffigkeit Mit Lust und freudigem Bemühn Bu saugen und berauszuziehn. Weil Jeder dies mit Lifer thut, So sieht man wohl, es thut ihm gut. Man setzt sich auch zu diesen Geren, Man thut es häufig, thut es gern, Und möglichst lange thut man's auch; Die Mase schwillt, es wachst der Bauch, Und bald, mein Sohn, wirst Du mit Graun Im Spiegelglas Dein Bildniß schann, Und wieder scheint Dir unerläßlich Der Schmerzensruf: Das ist ja gräßlich!!

"Mein lieber Sohn, Du thust mir leid, Dir mangelt die Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit ist das Vergnügen In Sachen, welche wir nicht kriegen. Drum lebe mäßig, denke klug, Wer Vichts gebraucht, der hat genug!"

So spricht der Weise, grau von Jaar, Ernst, würdig, sachgemäß und klar, Wie sich's gebührt in solchen Dingen; Läßt sich ein Duzend Austern bringen, Ist sie, entleert die zweite Flasche, Jebt seine Dose aus der Tasche, Vimmt eine Prise, macht habschühl Schmückt sich mit Jut und Paraplu, Bewegt sich mit Bedacht nach Jaus Und ruht von seinem Denken aus.



Siehe, da siget Silen bei der wohlgebildeten Nymphe.



Gern entleert er den Krug, was er schon ofters gethan." Endlich aber jedoch erklimmt er den näglichen Efel,



Wenn auch dieses nicht ganz ohne Beschwerde geschah. Sast vergist er den Thyrsus, woran er sein Lebtag gewöhnt ist;



Kame derselbe ihm weg, war' es ihm schrecklich fatal. — Also reitet er sort und erhebt auf Kunst keinen Anspruch; Pustet man hinten, so fliegt vorne was Spines heraus.



Bald mal siget er so, bald auch wieder mal so.

Sorch, wer flotet denn da ! Maturlich, Amor, der Lausbub;



Aber der Esel erhebt außerst bedenklich das Ohr. Schlimmer als flotengeton ist das lautlos wirkende Pustrohr,





Ungern empfindet den Schmerz das redlich dienende Lastthier;

Aber der Reiter hat auch manche Geschichten nicht gern.



Leicht erwischt man den Vogel durch List und schlaue Beschleichung;



Wenn er es aber bemerkt, fliegt er meistens davon. Mancher erreichet den Iweck durch täuschend gesibte Verstellung;



Scheinbar schlummert der Leib, aber die Seele ist wach.

Schnupp! Er hat ihn erwischt. Laut freischt der lästige Vogel

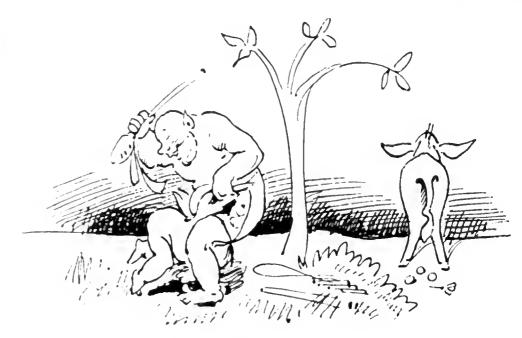

Während der handliche Stab tonend die Zacke berührt. Uebel wird es vermerkt, entrupft man dem Vogel die Feder,



Erstens scheint sie ihm schon, zweitens gebraucht er sie auch.



Heimwarts reitet Silen und spielt auf der lieblichen flote. Freilich verschiedenerlei, aber doch meistens düdellüt!



#### Der Undankbare.



Einen Menschen Namens Meier Schubst man aus des Zauses Thor, Und man spricht, betrunken sei er; Selber kam's ihm nicht so vor.



Grade auf des Weges Mitte, Frisch mit spinem Kies belegt, Sat er sich im Schlürferschritte Anickebeinig fortbewegt.



Ploglich will es Meiern scheinen, Alls wenn sich die Straße hebt, So daß er mit seinen Zeinen Demgemäß nach oben strebt.



Aber Täuschung ist es leider. Meier fällt auf seinen Bauch, Wirkt zerstörend auf die Rleider Und auf die Cigarre auch.





Schnell sucht er sich aufzurappeln. Weh, jetzt wird die Straße krumm, Und es drehn sich alle Pappeln, Und auch Meiern dreht es um.



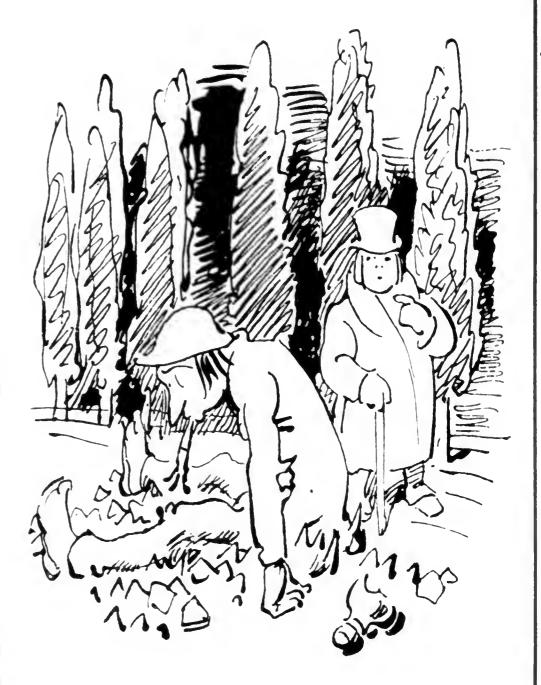

Anacks, er fällt auf seine Taschen, Worin er mit Vorbedacht Noch zwei wohlgefüllte Flaschen Rlug verwahrt und mitgebracht. Silfsbedürftig voller Schmerzen Sint er da in Glas und Ries, Doch ein Serr mit gutem Serzen Ram vorbei und merkte dies.



Voller Mitleid und Erbarmen Sieht er, wie es Meiern geht, Sebt ihn auf in seinen Armen, Bis er wieder grade steht.



Puff! Da trifft ein höchst geschwinder Schlag von Meiern seiner Sand Auf des Fremden Prachtcylinder, Daß der Mann im Dunkeln stand.



Ohne Horen, ohne Sehen Steht der Gute sinnend da; Und er fragt, wie das geschehen, Und warnm ihm das geschah.



### Eme milde Geschichte.



Selig schwankte Bauer Bunke Seim von seinem Abendtrunke.



3war es tritt auf seinen Wegen Ihm ein Sinderniß entgegen,



Und nicht ohne viel Beschwerden Rann es überwunden werden.



Aber, siehst Du, es gelingt Schneller, als ihm nothig dunkt. Pfeife läßt er Pfeife sein,



Drückt sich in sein Saus hinein



Und begibt sich ohne Saumen Sin zu seinen Zimmerraumen, Wo Frau Bunke für die Nacht Einen Teig zurecht gemacht.

Unverzüglich, weil er matt,



Sucht er seine Lagerstatt.



Diese kommt ihm sehr gelegen, Um darin der Ruh zu pfl egen.



Oh, wie wonnig schmiegt das Mus Sich um Ropf, Leib, Jand und Suß.



Schnell, mit unterdrückter Klage, Sucht er eine andre Lage.



Doch, wie sich der Mund bedeckt,



Auf dem Bauche ruht er milde, Wie die Krote mit dem Schilde.



Wird er angstlich aufgeschreckt.



Ihn verlangt es Luft zu friegen. Lange bleibt er so nicht liegen.



Ach, Frau Bunke steht erschrocken; Ihre Lebensgeister stocken. Traurig führet sie den Besen.



Rummer füllt ihr tiefstes Wesen; Weinen kann ihr Angesicht, Aber backen kann sie nicht.





Frize war ein Ladenjüngling, Dazu braver Eltern Sohn, Und er stand bei Kaufmann Kunze Schon ein Jahr in Konditschon.



"Frine, sagte einstens Runze, Ich muß eben mal wohin; Mache keine dummen Streiche, Wenn ich nicht zugegen bin."



Siemit geht er aus der Thure. Frize halt das für ein Glück. Er ergreift die Kümmelflasche Und dann beugt er sich zurück.



Sieh, da naht die alte Grete, Line Jungfer ernst und still; Sie verlangt nach grüner Seife, Weil sie morgen waschen will.



Auch erhub sie eine Klage, Daß sie's so im Leibe hat, Weshalb sie vor allen Dingen Erst um einen Kummel bat.



Frinze zeigt sich dienstbestissen. Ihm ist recht confus und wohl. Statt der großen Rummelstasche Vimmt er die mit Vitriol.



Jungfer Grete, voller Freuden, Greift begierig nach dem Glas; Frin, der grünen Seife wegen, Beugt sich über's Seifenfaß.



Weh, was muß man nun erblicken? Wo ist Frizens Gleichgewicht? Was sind dies für Angstgeberden Fier auf Gretens Angesicht?



Frize strampelt mit den Beinen, Doch die Seife wird sein Grab. Greten nagt die scharfe Saure Ihre Mädchenseele ab.



Rümmel zieret keinen Jüngling, Dazu ist er noch zu klein; Und ein braves altes Mädchen Muß nicht mehr — so happig sein.



## Mur leise.

ehr häusig traf Studiosus Doppe Paulinen auf des Zauses Treppe, Wenn sie als Wittwe tugendsam Des Morgens aus der Stude kam.

Da sie Besigerin vom Saus, So sprach sich Doppe schließlich aus Und bat mit Liebe und Empfindung Um eine dauernde Verbindung.

"Serr Doppe", sprach Pauline kuhl, "Ich ehr und achte Ihr Gekuhl, Doch dies Gepolter auf der Treppe Sast jede Nacht ist bos, Serr Doppe!"



Worauf denn Doppe fest beschwor, Die Sache kame nicht mehr vor.

Dies Schwören sollte wenig nügen. Vachts hat er wieder einen sigen.



Er kommt nach Zaus in später Stund Mit Pfeife, Rausch und Pudelhund.



Behutsam zieht er auf dem Gang Die Stiefel aus, die schwer und lang, Um auf den Socken, auf den weichen,



Beräuschlos sich empor zu schleichen. Sast ist er schon dem Gipfel nah Und denkt der letzte Tritt ist da. Dies denkt er aber ohne Grund.



Die Pfeise bohrt sich in den Schlund.



Die alte Treppe knackt und knirrt, Die Pfeise lost sich auf und klirrt;



Erschrecklich tont der Stiefel Krach, Dumpf rumpelt Doppe hinten nach.



Der Pudel heult und ist verlegt, Weil Doppe seinen Schwanz besetzt. Pauline kommt mit Rerzenlicht;



Beschämt verbirgt er sein Gesicht. Man hort nichts weiter von Paulinen, Als: "Doppe, ich verachte Ihnen!"



# Vierhandig.

Der Mensch, der hier im Schlummer liegt,



Sat seinen Punsch nicht ausgekriegt. Dies ist dem Uffen außerst lieb;



Er untersucht, was übrig blieb.

Der Trank erscheint ihm augenblicklich



Beachtenswerth und sehr erquicklich. Drum nimmt er auch die Sache gründlich.



Der Schwanz ist aber recht empfindlich.



Der Sauch ist kühlend insoweit,



Doch besser wirkt die klussigkeit.



Begierig wird der Rest getrunken



Und froh auf einem Bein gehunken.

Das Trinkgeschirr, sobald es leer,



Macht feine rechte Freude mehr.



Jent können wir, da dies geschehn, du etwas Anderm übergehn.

3um Beispiel mit gelehrten Sachen



Rann man sich vielfach nüglich machen. Siernach, wenn man es nothig glaubt,



Ist die Cigarre wohl erlaubt.



Man zündet sie behaglich an,



Setzt sich bequem und raucht sodann. Oft sindet man nicht den Genuß,



Den man mit Recht erwarten muß.



So geht es mit Taback und Rum: Erst bist du froh, dann fällst du um.



Hier ruhn die Schläfer schön vereint, Bis daß die Morgensonne scheint.



Im Ropf ertont ein schmerzlich Summen, Wir Menschen sagen: Schädelbrummen.



# Eine kalte Beschichte.

Der Wind der weht, die Macht ist fühl.



Nach Sause wandelt Meister Zwiel. Verständig, wie das seine Urt,



Sat er den Schlüssel ausbewahrt. Das Schlüsselloch wird leicht vermißt,



Wenn man es sucht, wo es nicht ist. Allmählich schneit es auch ein Bissel;



Der kalten Land entfällt der Schlüssel. Beschwerlich ist die Bückerei;



Es luftet sich der Sut dabei. Der Sut ist naß und außerst kalt;



Wenn das so fortgeht, friert es bald.

Moch einmal buckt der Meister sich,



Doch nicht geschickt erweist er sich. Das Wasser in dem Sasse hier



Sat etwa Mull Grad Reaumur.

Es bilden sich in diesem Falle



Die sogenannten Eisfrystalle.

Der Wächter singt: Bewahrt das Licht!



Der kalte Meister hort es nicht. Er sint gefühllos, starr und stumm;



Der Schnee fällt drauf und drum herum. Der Morgen kommt so trub und grau;



Frau Pieter kommt, die Millichfrau;

Auch kommt sogleich mit ihrem Topf



Frau zwiel heraus und neigt den Kopf. "Schau schau!" ruft sie in Schmerz versunken,

#### "Mein guter zwiel hat ausgetrunken!



Von nun an, liebe Madam Pieter, Bitt ich nur um ein Viertel Liter!"



# Die angstliche Macht.

Seut bleibt der Ferr mal wieder lang.



Still wartet sein Umoblemang.

Da kommt er endlich angestoppelt.



Die Möbeln haben sich verdoppelt.

Was war denn dieses hier! Ei ei!



Aus einem Beine werden zwei.

Der Kleiderhalter, sonft so nune,



Zeigt sich als unbestimmte Stütze. Ohal Jest wird ihm aber schwach,



Die Willensfrafte lassen nach. Er sucht auf seiner Lagerstatt



Die Ruhe, die er nothig hat.

Auweh! der Suß ist sehr bedrückt;



Ein harter Rafer beift und zwickt. Der Rafer zwickt, der Rafer kneift;



Mit Mihe wird er abgestreift.



Jedoch die Ruhe währt nicht lange; Schon wieder zwickt die harte Jange.

Er dreht sich um, so schnell er kann;



Da stößt ihn wer von hinten an. Zabuh! Da ist er! Steif und Falt;



Ein Kerl von scheuflicher Gestalt.



Sa, drauf und dran! Du oder ich!

Jent heißt es, Alter, wehre dich!



Seiß tobt der Rampf, boch sauft das Bein;



Es mischt sich noch ein Dritter drein. Doch siehe da, der Feind erliegt.



Der Rampf ist aus, er hat gesiegt.

Gottlob, so kommt er endlich nun



Doch mal dazu, sich auszuruhn.

Doch nein, ihm ist so dumpf und bang;



Die Mase wird erstaunlich lang.

Und dick und dicker schwillt der Ropf;



Er ist von Blech, er wird zum Topf;

Wobei ein Teufel voller List



Als Musikus beschäftigt ist.

Wie er erwacht, das sieht man hier:



Ein jedes Saar ein Pfropfenzieh'r.



# Waldun Wahlamn,

der verhinderte Dichter.



Erstes Capitel.

Die wohl ist dem, der dann und wann Sich etwas Schönes dichten kann!

Der Mensch, durchtrieben und gescheidt, Bemerkte schon seit alter Zeit, Daß ihm hienieden allerlei Verdrießlich und zuwider sei.

Die Freude flieht auf allen Wegen; Der Aerger kommt uns gern entgegen.

> Gar Mancher schleicht betrübt umher; Sein Anopfloch ist so do und leer. Sür Manchen hat ein Mådchen Reiz, Vur bleibt die Liebe seinerseits.

Doch giebt's noch mehr Verdrießlichkeiten. Jum Beispiel läßt sich nicht bestreiten: Die Sorge, wie man Nahrung sindet, Ist häusig nicht so unbegründet. Rommt Einer dann und fragt: Wie geht's!
Steht man gewöhnlich oder stets
Gewissermaßen peinlich da,
Indem man spricht: Yun, so lala!
Und nur der Seuchler lacht vergnüglich
Und giebt zur Antwort: Ei, vorzüglich.

Im Durchschnitt ist man kummervoll Und weiß nicht, was man machen soll. —

Vicht so der Dichter. Raum mißfällt Ihm diese altgebackne Welt, So knetet er aus weicher Kleie Sür sich privatim eine neue Und zieht als freier Musensohn In die Poetendimension, Die fünste, da die vierte jest Von Geistern ohnehin besetzt.

Sier ist es luftig, duftig schon, Sier hat er nichts mehr auszustehn, Sier aus dem mütterlichen Busen Der ewig wohlgenährten Musen Rinnt ihm der Stoff beständig nen In seine saubre Molkerei.

Bleichwie die brave Bauernmutter, Tagtäglich macht sie frische Butter. Des Abends spät, des Morgens frühe Zupft sie am Sinterleib der Rühe Mit kunstgeubten Sandgelenken Und trägt, was kommt, zu kühlen Schränken, Wo bald ihr Linger, leicht gekrümmt, Den fetten Rahm, der oben schwimmt, Beiseite schöpft und so in Masse Vereint im hohen Butterfasse. Jest mit durchlochertem Pistille Bedrängt sie die geschmeidge Sulle. Es kullert, pullert, quitscht und quatscht, Wird auf und nieder durchgematscht, Bis das geplagte Element Vor Angst in Dick und Dunn sich trennt. Dies ist der Augenblick der Wonne, Sie bebt das Dicke aus der Tonne, Legt's in die Mulde, flach von Solz, Durchknetet es und drückt und rollt's, Und sieh', in frohen Sanden halt se Die wohlgerath'ne Butterwälze.

So auch der Dichter. — Stillbeglückt Sat er sich was zurechtgedrückt Und fühlt sich nun in jeder Richtung Befriedigt durch die eigne Dichtung.

Doch guter Menschen Sauptbestreben Ist, Andern auch mas abzugeben.

Der Dichter, dem sein Fabrikat So viel Genuß bereitet hat, Er sehnt sich sehr, er kann nicht ruhn, Auch Andern damit wohlzuthun; Und muß er sich auch recht bemühn, Er sucht sich Wen, und sindet ihn;

Und sträubt sich der vor solchen Freuden, Er fann sein Glud mal nicht vermeiben, Um Mittelknopfe seiner Weste Kält ihn der Dichter dringend feste, Sührt ihn beiseit zum guten 3wede In eine lauschig stille Ece, Und schon erfolgt der Briff, der rasche, Links in die warme Busentasche, Und rauschend öffnen sich die Spalten Des Manuscripts, die viel enthalten. Die Lippe sprubt, das Ange leuchtet, Des Lauschers Bart wird angefeuchtet, Denn nah und warm, wie sanftes Sloten, Ertont die Stimme des Poeten. — Vortrefflich! ruft des Dichters Freund; Dasselbe, was der Dichter meint; Und, was er sicher weiß, zu glauben, Darf sich doch Jeder wohl erlauben.

Wie schön, wenn dann, was er erdacht, Empfunden und zurechtgemacht, Wenn seines Geistes Kunstprodukt, Im Morgenblättchen abgedruckt, Vom treuen Kolporteur geleitet, Sich durch die ganze Stadt verbreitet.

Das Wasser kocht. — In jedem Sause, Bervor aus stiller Schlummerflause, Bilt nen gestärft und neu gereinigt, grob grußend, weil auf's neu vereinigt, Sausvater, Mutter, Jüngling, Mådchen Jum Frühkaffee mit frischen Brodchen. Sie alle bitten nach der Reihe Das Morgenblatt sich aus, das neue, Und Jeder stugt und Jeder spricht: Was für ein reizendes Gedicht! Durch die Lorgnetten, durch die Brillen, Durch weit geoffnete Pupillen, Erst in den Ropf, dann in das Berg, Dann Freuz und quer und niederwarts Gließt's und durchweicht das ganze Wefen Von allen Denen, die es lesen.

Vin lebt in Leib und Seel der Leute, Umschlossen vom Bezirk der Käute Und andern warmen Kleidungsstücken, Der Dichter fort, um zu beglücken, Bis daß er schließlich abgenützt, Verklungen oder ausgeschwitzt. Ein schönes Loos! Indessen doch Das allerschönste blüht ihm noch. Denn Laura, seine süße Qual, Sein Simmelstraum, sein Ideal, Die glühend ihm entgegen fliegt, Besiegt in seinen Armen liegt, Sie flüstert schmachtend inniglich: "Böttlicher Mensch, ich schäße Dich! "Und daß Du so mein Zerz gewannst, "Macht blos, weil Du so dichten kannst!!"

Oh, wie beglückt ist doch ein Mann, Wenn er Gedichte machen kann!



## Zweites Capitel.

Lin guter Mensch, der Bahlamm hieß Und Schreiber war, durchschaute dies.



Vicht, daß es ihm an Vahrung fehlt. Er hat ein Amt, er ist vermählt. Und nicht blos dieses ist und hat er; Er ist bereits auch viermal Vater. Und dennoch zwingt ihn tieses Sehnen, Sein Glück noch weiter auszudehnen. Er möchte dichten, möchte singen, Er möchte Was zuwege bringen dur Freude sich und Jedermannes; Er fühlt, er muß, und also kann es. Der Muße froh, im Paletot, Verläst er Abends sein Zureau.



Er eilt zum Park, um hier im Freien Den holden Musen sich zu weihen.

Natürlich Einer, der wie er Gefühlvoll und gedankenschwer, Mag sich an weihevollen Plägen Beim Dichten gern auch niedersegen.

#### Doch schon besent ist jeder Plan



Von Leuten mit und ohne Schan.

Da lenkt er doch die Schritte lieber Jum Keller, der nicht fern, hinüber.

Er wählt sich unter vielen Banken



Die Bank, die angenehm zum Denken.

#### 3mar erst verwirrte seinen Sinn



Das Vlahgefühl der Kellnerin; Doch führt ihn bald ein tiefer Jug



Bu höherem Gedankenflug.

Schon brennt der Ropf, schon glüht der Sin, Schon sprüht ein heller Beistesblin;



Schon will der Griffel ihn notiren; Allein es ist nicht auszuführen,

Der zut als Dampfer der Ekstase Sinkt ploylich tief auf Ohr und Mase.



Ein Freund, der viel Zumor besaß, Macht sich von hinten diesen Spaß.



Emport geht Bahlamm fort nach gaus, Der Freund trinkt seinen Maßkrug aus.

Ju Sause hängt er Sut und Rock An den gewohnten Kleiderstock



Und schmückt in seinem Kabinet Mit Joppe sich und Sammtbaret, Die, wie die Dichtung Vers und Reim, Den Dichter zieren, der daheim. Scharfsinnend geht er hin und wieder,



Bald schaut er auf, bald schaut er nieder.



Jent steht er still und ruft: Abal Denn schon ist ein Gedanke da.

Schnell tritt Frau Bahlamm in die Thur, Sie halt in Sanden ein Papier.



Sie ruft: "Geliebter Balduin! "Du mußt wohl mal den Beutel ziehn! "Siehst Du die Rechnung breit und lang! "Der Schuster wartet auf dem Gang."

Besonders tief und voll Emporung Suhlt man die pekuniare Storung.

's ist abgethan. — Das Saupt gesenkt,



Steht er schon wieder da und denkt.



Begeistert blickt er in die soh: "Willkommen, herrliche Idee!"

Auf springt die Thur. – An Bein und Arm



Geräuschvoll hängt der Kinderschwarm. 50! — ruft der Franzel — Kinder hört! Jent spielen wir 'mal Droschkenpferd! Papa ist Gaul und Kutscher ich. Ja! — ruft die Gustel — Sahre mich! Ich — ruft der Frin — will hinten auf! Fopp hopp, du altes Pferdchen, lauf!



Büh! — ruft der kleine Balduin — Will er nicht ziehn, so hau ich ihn! —

Wer kann bei so bewandten Dingen Ein Dichterwerk zu Stande bringen! —

Vin meint man freilich, sei die Vlacht, Um nachzudenken, wie gemacht. Doch oh! wie sehr kann man sich täuschen! Es sehlt auch hier nicht an Geräuschen.

Der Papa hat sich ausgestreckt, Gewissenhaft sich zugedeckt; Warm wird der Suß, der Ropf denkt nach; Da geht es Bah! vielleicht nur schwach. Doch dieses Bah erweckt ein zweites,



Dann Bah aus jeder Rehle schreit es. Aus Mama's Mund ein scharfes dischen, Bedrohlich schwellend, tont dazwischen, Und Papa's Baß, der grad noch fehlte, Verstärkt zulent das Tongemälde.

Wie peinlich dies, ach, das ermist Mur der, der selber Vater ist.



## Drittes Capitel.

In großer Beist, wie Bahlamm seiner, Ist nicht so rathlos, wie ein kleiner. Er sieht, ihm mangelt blos im Grunde Der stille Ort, die stille Stunde, Um das, was nothig ist zum Dichten, Gemächlich einsam zu verrichten; Und alsogleich spricht der Verstand:



Verlaß die Stadt und geh auf's Land! Wo Biederkeit noch nicht veraltet, Wo Ruhe herrscht und Friede waltet! —

Leicht reisefertig ist zumeist Ein Mensch, wenn er als Dichter reist.



Die kleine Tasche, buntgestickt, Ist schnell gefüllt und zugedrückt. Ein Sut von Stroh als Sommerzier, Ein Dichterkragen von Papier, Das himmelblaue Flattertuch, Der Feldstuhl, das Notizenbuch, Ein Bleistift Nr. 4 und endlich Das Paraplü sind selbstverskändlich.



3um Bahnhof führt ihn die Samilie.



Sier spricht er: "Lebe wohl, Cacilie! Ich bring euch auch was Schones mit!" Dann schwingt er sich mit leichtem Schritt, Damit er nicht die Zeit verpasse, In die bekannte Dichterklasse. Der Pfiss ertont, die Glocke schlug;



Sort schlängelt sich der Bummelzug.

Dorüber schnell und schneller tanzen, Durch Draht verknüpft zu einem Ganzen, Die schwesterlich verwandten langen Zahlreichen Telegraphenstangen. Der Wald, die Wiesen, das Gestlde, Als unstät wirbelnde Gebilde, Sind lästig den verwirrten Sinnen. Gern richtet sich der Blick nach innen. Ein leichtes Kütteln, sanstes Schwanken Erweckt und sammelt die Gedanken. Manch Bild, was sich versteckt vielleicht, Wird angeregt und aufgescheucht.



Bald fühlt auch Bahlamm süßbeklommen Die herrlichsten Gedanken kommen. — Ein langer Pstff. — Da halt er schon Auf der ersehnten Bahnstation. — Ein wohlgenährter Passagier



In Magelschuhen wartet hier.



Er zwängt sich hastig in's Coupé.



Dardon! - Er tritt auf Bablamm's Jeh -

Des Lebens Freuden sind vergänglich; Das Hühnerauge bleibt empfänglich. Wie dies sich außert, ift bekannt.



Rrumm wird das Bein und frumm die Fand; Die Augenlöcher schließen sich, Das linke ganz absonderlich; Dagegen öffnet sich der Mund, Als wollt er floten, spin und rund.

Iwar hilft so eine Angstgeberde Vicht viel zur Lindrung der Beschwerde; Doch ist sie nothig jederzeit Zu des Beschauers Feiterkeit.



## Viertes Capitel.

Die lieb erscheint, wie freundlich winkt Dem Dichter, der noch etwas hinkt,



Des Dörfleins anspruchsloses Bild, In schlichten Sommerstand gehüllt. Sier reitet Jörg, der kleine Knabe, Auf seinem langen Sakenstade,



Die Sahnenfeder auf der Müne, Kindlich naiv durch eine Pfüne. Dort, mit dem kurzen Schmurgelpfeischen, Auf seinem tranten Düngerhäuschen Steht Krischan Bopp und füllt die Luft Mit seines Krautes Schmeichelduft.



Er blickt nach Riefe Mistelfink, Ein Madel sauber, stramm und flink. Sie reinigt grad den Ziegenstall; Und Friede waltet überall. Sofort im ländlichen Logis Geht Bählamm an die Poesse. Er schwelgt im Sonnenuntergang,



Er lauscht dem Seerdenglockenklang, Und ahnungsfroh empfindet er's: Glück auf! Jest kommt der erste Vers!

Alierbatsch! Da liegt der Blumentopf. Es zeigt sich ein gehörnter Kopf,



Das Maulwerk auf, die Augen zu, Und blärrt posaunenhaft: Ramuh!!

Erschüttert gehen Vers und Reime Mitsammt dem Kunstwerk aus dem Leime. Das thut die Macht der rauhen Tone. Die Sängerin verläßt die Scene.



## Fünftes Capitel.

ie Vacht verstrich. Der Morgen schummert. Sat unser Zählamm süß geschlummert! Kennst du das Thierlein, leicht beschwingt, Was, um die Vase schwebend, singt! Kennst du die Andern, die nicht fliegen, Die leicht zu Suß und schwer zu Friegen!



Betrachte Bahlamm sein Gesicht, Du weißt Bescheid, drum frage nicht.

Hier auf dem Dreifuß unter'm flieder Sint er bereits und dichtet wieder.



Der Knabe Jorg, in froher Laune,

Bemerkt ihn durch ein Loch im Zaune, Er zieht die Madel aus der Müge,



Durchbohrt damit die Sakenspine,

Und hat verschmitzt auch schon begonnen



Den kleinen Scherz, den er ersonnen.

Der Dichter greift sich in's Genicke.



Mal wieder, denkt er, eine Mucke.

Er nimmt die Sand in Augenschein.



Les mußte doch wohl keine sein.

Raum hat er dies als wahr befunden,



So kommt ein Stich direkt von unten.

Um diese Gegend zu beschützen,



Rann man das Sacktuch auch benützen. Insoweit ware alles gut.



O weh! Wohin entschwebt der zut?

Ein leises Kräusellüftchen! rief er, Solt seinen Sut und setzt ihn tiefer.



Ganz arglos will er sich soeben Zuruck auf seinen Six begeben. Doch die gewohnte Stüze mangelt. Der Dreifuß wird hinweg geangelt. Unstatt in den bequemen Sessel,



Setzt er sich in die scharfe Vessel. Und hell durchblitzt ihn der Gedanke: Es sitzt wer hinter dieser Planke!



Sehr gut in solchen Sallen ist Bedachtsamkeit, gepaart mit List.



Verlockend und zugleich gespannt Sext er sich wieder vor die Wand.



Aba! Und jett wird zugefaßt, Und trefslich hat er's abgepaßt; Denn grad im Centrum bohrte sich



Durch seine Sand der Madelstich, Mathrlich macht ihn das nervos. Der Jörg entfernt sich sorgenlos.



# Sechstes Capitel.

n freier Luft, in frischem Grün, Da wo die bunten Blümlein blühn, In Wiesen, Wâldern, auf der Saide, Entsernt von jedem Wohngebäude, Auf rein botanischem Gebiet Weilt Jeder gern, der voll Gemüth.

Sier legt sich Bählamm auf den Rücken Und fühlt es tief und mit Entzücken, Vlachdem er Bein und Blick erhoben,



Groß ist die Welt, besonders oben!

Wie klein dagegen und beschränkt Zeigt sich der Ohrwurm, wenn er denkt.



Engherzig schleicht er durch das Moos, Beseelt von dem Gedanken blos, Wo's dunkel sei und eng und hohl, Denn da nur ist ihm pudelwohl.

Grad wie er wünscht und sehr gelegen Blinkt ihm des Dichters Ohr entgegen.



In diesen wohlerwärmten Räumen, So denkt er, kann ich selig träumen.

Doch wenn er glaubt, daß ihm hienieden Noch weitre Wirksamkeit beschieden, So irrt er sich. — Lin Winkelzug Von Bählamm's Bein, der fest genug, Zerstört die Form, d. h. so ziemlich, Die diesem Wurme eigenthümlich, Und seinem Dasein als Subjekt Ist vor der Fand ein Ziel gesteckt.



Sogleich und mit gewisser Schnelle Vertauscht der Dichter diese Stelle Sür eine andre, mehr erhöht, Allwo ein Zäumchen winkend steht.



Ein Vöglein zwitschert in den Zweigen; Dem Dichter wird so schwül und eigen. Die Stirn umsäuseln laue Lüste; Es zuckt der Geist im Faberstifte.



Pitschkleck! — Ein fleck. Ein jäher Schreck. — Erleichtert fliegt das Vöglein weg. Indessen auch der andre Sänger Verweilt an diesem Ort nicht länger.



Den Simmel, der noch eben blau, Umwölft ein ahnungsvolles Grau,



Vor Regen schützt die Scheidewand Des Schirmes, wenn er aufgespannt.

Verquer durch Regen und Gestrüppe Kommt Krischan mit der scharfen Sippe. Vom Regen ist der Blick umflort,



Und richtig wird der Schirm durchbohrt.



Betrübend ist und wenig nütze Das Paraplü mit einem Schlitze; Doch ist noch Glück bei jedem Sieb, Wobei der Ropf heroben blieb.

Auch braucht man, läßt der Regen nach, Ja sowieso kein Regendach.



Und hier, begleitet von der Ziege, Rommt Rieke über eine Stiege; Und Bahlamm, wie die Dichter sind, Will diesem anmuthsvollen Kind



Als Zuldigung mit Scherz und Necken Ein Sträußlein an den Zusen stecken.



Lin Prall — ein Schall — dicht am Gesicht —



Verloren ist das Gleichgewicht.

So thoricht ist der Mensch. — Er stunt, Schaut damisch drein und ist verdunt,



Anstatt sich erst mal solche Sachen In aller Ruhe flar zu machen. —

Sier stront die Backe voller Saft; Da hångt die Sand, gefüllt mit Kraft. Die Kraft, in Solge der Erregung, Verwandelt sich in Schwungbewegung. Bewegung, die in schnellem Bline Jur Backe eilt, wird hier zur Sine. Die Sine aber, durch Entzündung Der Verven, brennt als Schmerzempsindung Bis in den tiefsten Seelenkern, Und dies Gefühl hat Keiner gern.

Ohrfeige heißt man diese Sandlung, Der Forscher nennt es Braftverwandlung.



# Siebentes Capitel.

er Mond. Dies Wort so ahnungsreich, So treffend, weil es rund und weich — Wer ware wohl so kaltbedächtig, So herzlos, hart und niederträchtig, Daß es ihm nicht, wenn er es liest, Sanstschaudernd durch die Seele fließt?

Das Dörflein ruht im Mondenschimmer, Die Bauern schnarchen sest wie immer; Es ruhn die Ochsen und die Stuten, Und nur der Wächter muß noch tuten, Weil ihn sein Amt dazu verpflichtet,



Der Dichter aber schwärmt und dichtet.

Was ist da drüben für ein Wink! Ist das nicht Rieke Mistelfink!



Ja, wie es scheint, hat sie bereut Die rücksichtslose Sprodigkeit. Der Dichter fühlt sein Serz erweichen, Er folgt dem liebevollen Zeichen.



Er drängt sich, nicht ganz ohne Qual, In ein beschränftes Stalllokal.



Mit einem Mäh! mit einem langen Sieht er sich unverhofft empfangen.



Doch nur ein furzes Med begleitet Den Seitenstich, der Schmerz bereitet.



Ein Stoß grad in die Magengegend Ist aber auch sehr schmerzerregend.



Daß selbst ein Korb in solcher Lage Erwänscht erscheint, ist keine Frage.

Bedeckung findet sich gar leicht;



We fragt sich nur, wie weit sie reicht. — Und grade kommt die Rieke hier, Der Krischan emsig hinter ihr;



Sie mit vergnügtem Mienenspiel, Er mit dem langen Befenstiel.

Er schiebt ihn durch des Korbes Senkel



Und zwischen Bahlamm seine Schenkel.

Nachdem er sicher eingesackt, Wird er gelupft und aufgepackt.



Er strampelt sehr, denn schwer im Sinn Liegt ihm die Frage: Ach, wohin!

Ein Wasser, mondbeglänzt und fühl, Ist das erstrebte Reiseziel,



Und angelangt bei diesem Punkt Wird fleißig auf und ab getunkt;



Worauf, nachdem der Rorb geleert, Das Liebespaar nach Sause kehrt.



### Achtes Capitel.

Und nur die Süße draußen hat. —



Auch Bahlamm hat's nicht wohl gethan. Es zog ihm in den Backenzahn. —

Das Jahnweh, subjektiv genommen, Ist ohne zweifel unwillkommen; Doch hat's die gute Eigenschaft, Daß sich dabei die Lebensfraft, Die man nach Außen oft verschwendet, Auf einen Punkt nach innen wendet Und hier energisch concentrirt. Raum wird der erfte Stich verspürt, Raum fühlt man das bekannte Bohren, Das Rucken, Jucken und Rumoren — Und aus ist's mit der Weltgeschichte, Vergessen sind die Kursberichte, Die Steuern und das Linmaleins; Rurg jede Sorm gewohnten Seins, Die sonst real erscheint und wichtig, Wird ploylich wesenlos und nichtig. Ja, selbst die alte Liebe rostet — Man weiß nicht, was die Butter kostet -Denn einzig in der engen Sohle Des Backenzahnes weilt die Seele, Und unter Toben und Gesaus Reift der Entschluß: Er muß heraus!! — Moch eh der neue Tag erschien, War Bahlamm auch so weit gediehn.



Er steht und lautet außerst schnelle In Doctor Schmurzel seiner Schelle.



Der Doctor wird von diesem Lärme Emporgeschreckt aus seiner Wärme. Indessen frankt ihn das nicht weiter; Ein Unglück stimmt ihn immer heiter. Er ruft: "Seid mir gegrußt, mein Lieber!



Lehnt Euch gefälligst hinten über! Bleich kennen wir den Sall genauer!"



(Der Singer schmedt ein wenig fauer.)

"Mun stütt das Saupt auf diese Lehne



Und denkt derweil an alles Schone!



Solupp!! Wie ist es! Sabt Ihr nichts gespürt!" "Ich glaub, es hat sich was gerührt!"



"Da dies der Fall, so gratulir ich! Die Sache ist nicht weiter schwierig!"



"Sol — — upp!!!" Vergebens ist die Kraftentfaltung; Der Jahn verharrt in seiner Saltung.

"Sab's mir gedacht!" sprach Doctor Schmurzel,



"Das Sinderniß liegt in der Wurzel. Ich bitte blos um drei Mark zehn!



Recht gute Macht! Auf Wiedersehn!"

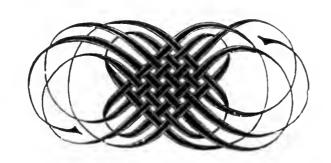

### Neuntes Capitel.

em hohen lyrischen Poeten Ist tieser Schmerz gewiß vonnöthen; Doch schwerlich, ach, befördert je Das ganz gewöhnliche Wehweh, Wie Bählamm seines zum Exempel, Den Dichter in den Ruhmestempel.



Die Backe schwillt. — Die Thrane quillt. Ein Tuch umrahmt das Jammerbild.

Verhaßt ist ihm die Ländlichkeit Mit Rieken ihrer Schändlichkeit, Mit Doctor Schmurzels Chirurgie, Mit Bäumen, Kräntern, Mensch und Vieh, Und schmerzlich dringend mahnt die Backe: Oh, kehre heim! doch vorher packe!



Gern mocht er still von dannen scheiden, Gern jede Ovation vermeiden, Allein ihm bleibt bei seiner Fahrt Ein Lebewohl nicht ganz erspart.



Meckmeck! so schallt's aus jener Lcke; Meckmeck! ruft einer durch die Secke, Meckmeck! so schmettert's in der Nah, Und Riekens Ziege macht Mahhah!

Da wundert sich wohl mancher sehr, Wie's möglich sei, daß ein Malor So schleunige Verbreitung sinde. Der Weise schweigt. Er kennt die Gründe.

Als Bahlamm sein Coupee erreicht, Wird ihm verhältnismäßig leicht.



'ne Frau, 'n Kind und eine Tasche, Worin die Gummistopselflasche, Sind unsers Reisenden Begleiter. Der Säugling zeigt sich äußerst heiter. Er strebt und webt mit känd und küßen, Er läßt sein Mäulchen übersließen; Er ist so süß, daß fast mit Recht Ein Junggesell ihn küssen möcht.

Ohweh! die Frohlichkeit entweicht. Wohlmeinend wird ihm dargereicht Das Glas, woraus er sich ernährt;



Er lehnt es ab; er ist emport; Und penetrant, gleich der Trompete, Klagt er in Tonen seine Nothe. — Die Mutter seufzt. Der Trank ist kalt. Wohl uns! Sier hat man Ausenthalt.



"Ach!" bat sie — "Salten S' ihn mal eben, Ich muß ihm etwas Warmes geben!"

Sie eilt hinaus in's Restaurant. Der Jug halt drei Minuten lang.



Einsteigen! Fertig! — Pfür! — Und los. Mit seinem Säugling auf dem Schooß, Mit dicker Backe, wehem Jahn Rollt er dahin per Eisenbahn Der zeimat zu und trifft um neun Präcise auf dem Bahnhof ein. — Der Säugling, des Gesanges müde, Ruht aus von seinem Rlageliede, Umhüllt mit einer warmen Windel, Auf Bählamm's Arm als stilles Bündel. Trozdem hat Bählamm das Bestreben, Ihn möglichst baldig abzugeben.



Der Schaffner, ohne Mitgefühl, Bedankt sich höflich aber kühl.



Desgleichen auch der Bahnverwalter;



Desgleichen auch der Mann am Schalter. So muß er sich denn wohl bequemen, Sein Bundel mit nach Saus zu nehmen.



"Der Papa kommt!" so rufen hier Die frohen Kinder alle vier.

"Und" — sprach die Mutter — "gebt mal acht Er hat was Schönes mitgebracht!"



Jedoch bei naherer Belehrung, Wie wenig schätzt sie die Bescheerung.



"Oh!" — ruft sie — "Aber Balduin!" Dann wird's ihr vor den Augen grün. Jum Glück in diesem Ungemach



Rommt bald des Knaben Mutter nach. Iwar ist die Flasche kalt wie nie,



Doch weil's pressirt, so nimmt er sie. — Der Abschied war nicht sehr beschwerlich, Was auch bei Bahlamm sehr erklärlich; Denn gerne gibt man aus der Sand Den Säugling, der nicht stammverwandt.



## Schluß.





Die Sand der Gattin deckt ihn zu.
Der Backe Schwulst verdünnert sich;
Sanst naht der Schlaf, der Schmerz entwich,
Und vor dem innern Seelenraum
Erscheint ein lockend süßer Traum. —
Ihm war als ob, ihm war als wie,
So unaussprechlich wohl wie nie.
Sernieder durch das Dachgebälke,
Unf rosenrothem Duftgewölke
Schwebt eine reizend wundersame
In Weiß gehüllte Flügeldame,
Sie winkt und lächelt wie zum Zeichen,
Uls sollt er ihr die Sände reichen;
Und selbstverständlich wunderbar
Erwächst auch ihm ein Flügelpaar;







Doch ach! Wie schaudert er zusammen! Denn wie mit tausend Rilogrammen

Sångt es sich plöplich an die Glieder, Semmt das entfaltete Gesieder Und hindert, daß er weiter fliege. Sohnlächelnd meckert eine Ziege. Die himmlische Gestalt verschwindet, Und nur das Line ist begründet,

#### Frau Bählamm ruft, als er erwacht:



"Seraus mein Schan! Es ist schon Acht!"

### Um Meune wandelt Bahlamm so,



Wie ehedem, auf sein Bureau. —

So steht zum Schluß am rechten Play Der unumstößlich wahre San: Die Schwierigkeit ist immer klein, Ukan muß nur nicht verhindert sein.



# Sumoristischer Hausschafz

von

Wilhelm Zusch.

Viertes Buch.

Der Geburtstag oder Die Partikularisten. Fipps, der Usse. — Dideldum!

t .

Der

# Grbuttstag

oder

Die Partikularisten.



Erstes Capitel. Im weißen Pferd.

er Bildung und Moral besitzt, Der wird bemerken, daß anigt Sast nirgends mehr zu finden sei Die sogenannte Lieb und Treu. — Man sieht zuerst mit Angstgefühlen Gerunterfallen von den Stühlen Die angestammten Landesväter — Sodann, als kühler Sochverräther, Zieht man die Tabaksdos hervor, Blickt sanft und seelenvoll empor, Streckt sich auf weichem Ranapee, Schlürft mit Behagen den Raffee — Und ist man so auf's Neu erfrischt, Dann denkt man: Ma, die hat's erwischt! So denkt der vose Mensch. — Jedoch Es gibt auch gute Menschen noch. —

3u Milbenau im weißen Pferd Bei Mutter Köhm, die jeder ehrt,



Da sigen, eng vereint und bieder, Auch diesen Sonntagabend wieder

Nach altem Brauch im Freundschaftskreise Die Männer und die Mümmelgreise.

"Et blivt nich so! — Et blivt nich so!!" So murmelt Jeder hoffnungsfroh. —

""Et schall nich bliben ans et is! ""Et schall weer weren anse süß!!



""Un dat seg eck! Un dat seg eck!"" So spricht entschieden Schneider Bock — Sierauf spricht lächelnd Krischan Stinkel Und zwinkert mit dem Augenwinkel:



"Eck segge man, vor min Plasir, "Gottlof! Wat is de Botter dur!!" Dagegen ruft der lange Korte Mit Forneseifer diese Worte:



"Kreuzhimmeltausenddonnerwär, "Uns" olle Ronig mot weer her!!"



Jest sieht sich Bürgermeister Mumm Bedenklich nach der Seite um.

"Pißt!! — ruft er — Ruhig liebe Leut!
"Seid unterthan der Obrigkeit!!"
""Ja, aber man bis insoweit!
""Seggt unse olle Serr Pastor.""
"Dat hat he seggt!!!" — so tont's im Chor.

Sierauf, so wird es etwas stille, Und grad kommt Serr Aptheker Pille.



"Ihr Leute, daß ich's blos man sage! "Denn morgen ist der Tag der Tage, "Da er geboren, der — ihr wist! — —"

""Ja ja, so is't! Ja ja, so is't!!""
"Yun ist Euch allen wohlbekannt
"Der Busenfreund, den ich erfand,



"Der segensreiche Labetrank,
"Der, sei man munter oder krank,
"Erwärmend dringt bei Soch und Nieder
"Durch Ropf, Serz, Magen und die Glieder—
"Wie wär es, hochverehrte Freunde,
"Wenn man im Namen der Gemeinde
"Lin Duzend Flaschen oder so ——"
""Ja ja, man to! Ja, ja, man to!!""
So tont es laut im treuen Kreise
Der Männer und der Nümmelgreise.
Und Jeder ruft: ""Se, Mutter Köhmen!
""Up dut will wi noch Linen nöhmen!!""



Gesagt, gethan. — Sur Mutter Rohm Ist dies naturlich angenehm.





3weites Capitel.

Mächtliche Politif.

n seinem Bett um Mitternacht, Voll Sorgen, die er sich gemacht, Liegt hier des Dorfes Bürgermeister.



Die aufgestörten Lebensgeister Befassen sich beim Rerzenlichte Voch immer mit der Weltgeschichte, Wie sie getreu vermeldet hat Das angestammte Wochenblatt; Daß nämlich, wie die Sachen liegen,



Die Preußen nachstens Schläge friegen. —

Mur einer macht ihm stilles Graun -



Der Bismard, dem ist nicht zu traun!

So liegt er da und ballt die Rechte Und thate gerne, was er mochte;



Bis ihn in Schlummer wiegt um Eins Der Genius des Brannteweins. —



Ma, na! Das gibt noch ein Malor! — Die Zipfelkappe neigt sich sehr. —

Es kommen in Berührung fast



Die Slamme und der Mützenquaft. -

Schon brennt der Zipfel wie ein Licht. Die Obrigkeit bemerkt es nicht. —



Bald aber dringt die Gluth und Singe



Jum schlummernden Gedankensitze. — Potssapperment: hier heißt es schnelle!



Die Ropfbedeckung leuchtet helle, Kreundunnerschlag! Ich dacht es ja!



's ist wieder mal fein Wasser da!



In Aengsten findet manches statt, Was sonst nicht stattgefunden hat.



Die Zipfelmüt ist sehr versehrt.
Das Saar ist meistens weggezehrt.

Doch kann ein Sacktuch auch zu Zeiten In kühler Nacht das Saupt bekleiden; Nur hat sodann die Zippelmüge Vier Spigen statt der einen Spige.





Drittes Capitel.

Der Busenfreund.

B war ein schönes Morgenroth. Die Sähne frähn, es dampft der Schlot. Schon hörte man, wie Müseling, Der Ruhhirt, an zu tuten sing. Und Jeder holet aus dem Stalle Bei lustigem Trompetenschalle Die frummgehörnten Butterthiere, Daß Müseling sie weiter führe.

Wer auch schon munter, das ist Pille. Er bürstet seine Sonntagshülle.



Und ruftet sich bei Zeiten schon Zu seiner hoben Staatsmission.



Allhier im Korbe, eng vereint, Sind zwanzig Flaschen Busenfreund.

Und hier der Nachbar Frinze Jost Befördert sie zur nächsten Post.



"Nur ja recht sachte und gemach!" Ruft Pille — "Gleich, gleich komm ich nach!"

Schon hinter Meier's alter Planke



Rommt Frige Josten ein Gedanke.



Verlockend ist der außre Schein.

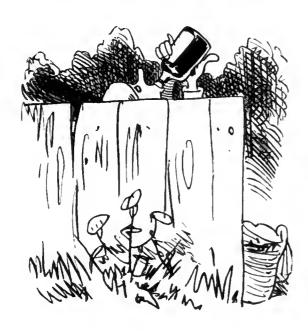

Der Weise dringer tiefer ein.

Bier trägt er neugestärkt und heiter



Die fuße Burde emfig weiter.

Doch allbereits an Müller's Secke



Verweilt er zu demselben 3wecke.

Bald treibt ein süßes Sochgefühl



Ihn weiter fort zu seinem Ziel.

Mur an der ernsten Rirchhofsmauer



Mimmt er es noch einmal genauer.



dum Schlusse sieht er sich genothigt, Sinweg zu schaffen, was erledigt. —



Nun aber zeigt er sich alsbald Als eine schwankende Gestalt,

Die an der Mauer festbegründet



Bis jegt noch eine Stüge findet.



Indessen bald so fehlt die Stütze — Der Busenfreund rinnt in die Pfütze. —



Mit viel Geschrei in einer Reih Rommt eine Ganseschaar herbei.

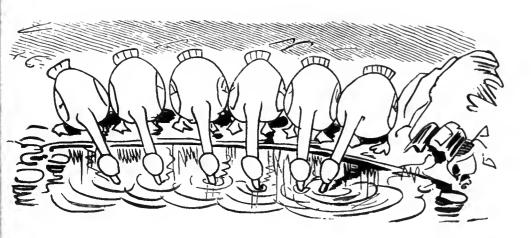

Als nun die Schnabelei begann, Schaut eine Bans die andre an.



Sie tauchen froh nach kurzer Zeit



Sich tiefer in die Sufigfeit,



Derweil die Frosche schnell und grun Aus tiefem Grund an's Ufer flieh'n. —



Grad kommen, denn es ist halb neune, Der Schweinehirt und seine Schweine.

Mun wird es lustig allerseits



Die Banse wackeln schon bereits.



Dem Sirt sein Bock fängt an zu springen, Die Schweine wälzen sich und singen.



Viel Kurzweil treibt man anderweitig Sowohl allein wie gegenseitig.





Jent eilt die Zauernschaft herbei Und wundert sich, was dieses sei.



Bald ist auch Pille reisefertig Bei diesem Schauspiel gegenwärtig.



duerst erfaßt zu aller Schreck Der Ziegenbock den Meister Bock.



Auf seinem zackigen Gehörne Trägt er denselben in die Ferne.



Der Bürgermeister, ängstlich blau, Bewegt sich fort auf Kanter's Sau.



Jent kommen, Pille in der Mitten, zwei alte Weiber angeritten.



Herr Pille aber wird zulent Vor einer Stallthur abgesent.



Sierbei verlieret seinen Glanz Der schöne Sonntagsschwalbenschwanz. —



Als man hierauf verwundersam In einem Kreis zusammenkam, Da hieß es: "Kommt na Mutter Köhmen, Up dut da will wi Einen nöhmen!!"



Gesagt, gethan! — Sür Mutter Kohm Ist dies natürlich angenehm.





### Viertes Capitel.

Die Lier.

Jas weiß ein Jeder, wer's auch sei, Gefund und stärkend ist das Li. — Micht nur in allerlei Gebäck, Wo es bescheiden im Versteck; Micht nur in Saucen ist's beliebt, Weil es denselben Rundung giebt; Vicht eben dieserhalben nur — Mein, auch in leiblicher Statur, Berechtermaßen abgesotten, Zu Pellkartoskeln, Butterbrotten, Erregt dasselbe fast bei Allen Ein ungetheiltes Wohlgefallen; Und jeder ruckt den Stuhl herbei Und spricht: Ich bitte um ein Ei! — Daß dieses wahr, das fühlte klar Sogar die treue Bauernschaar. —

Der Plan mit Pillen's Zusenfreund,
So wohlbedacht, so gut gemeint —
Man kann wohl sagen — ist mistrathen,
Doch Treue sinnt auf neue Thaten. —
Denn daß zu diesem hohen Tage
Etwas geschieht, ist keine Frage. —
Der sanste Johann Zeinrich Dreier
Der sprach: "Wo dünket jück de Lier!"
""Rein besser Ding vor diesen zweck!""
"Ich Schneider Bock, — ""Un dat seg eck!""
"Jck ok!" — schreit Korte — "Dunnerschlag!
Reen Minsche, de nich Lier mag!"
Und alle riesen laut und froh:
""Ja ja, man to! Ja ja, man to!""

Bald ist im Dorfe weit und breit Mann, Weib und Kind in Thätigkeit, Um zu den obgedachten zwecken In Scheunen, Ställen und Verstecken,



In unwirthsamen dunklen Ecen Des Suhnes Kier zu entdecken. —

Die Sühner machen groß Geschrei; Denn auch das Suhn verehrt das Ei, Was es im Stillen treu gelegt Und gerne weiter hegt und pflegt, Bis nach den vorgeschriebnen Wochen Ein Pieperich hervorgekrochen. — Jedoch nicht Jedes ist so gut. — Es gibt auch welche, die die Brut Treulos verlassen, — und so eins Ist leider Krischan Stinkel seins. —



"Du wutt nich sitten, Lork!" denkt Stinkel Und zwinkert mit dem Augenwinkel — "Na, denn loop hen! Na, denn man to! Ok recht! Ich weit wol, wat ich do!!"

Nachdem er so in seine Müge Die Eier, daß er sie benüge,



Mit etwas zäckerling vermengt, Behutsam leise eingezwängt, Trägt er dieselben zu dem Orte, Wo dieses Mal der lange Rorte, Der ehedem und hierzuvor Gestanden bei dem Gardecorps, Die Gaben gern entgegennimmt. Ja, dieser Rorte ist bestimmt, Als Ehrengreis und Biedermann, Der so etwas am Besten kann, Begleitet von zwei Ehrendamen, Natürlich in Gemeinde Namen, Das Sestgeschenk noch diesen Morgen An hoher Stelle zu besorgen.

Sier steht die Kutsche vom Pastor



Und Korten's Ochse steht davor.

Daneben stehet Korten's Sohn. — 3wei Stunden ist's zur Bahnstation. —



Mit Vorsicht wird zuerst placirt Der Lierkorb, wie sich's gebührt.



Sogleich nach diesem, wie sich's schickt,



Die Bhrenjungfern, reich geschmudt.



Mit Ruh und Würde und zulent Sat Korte sich hineingesent.



"Nu, Kunrad, jüh! Wi wünschet Glücke!!" — Micht weit davon ist eine Brücke.



Es rutscht das Rad. — Ferrjeh! Schrumbum! Da fällt die alte Rutsche um. —



Bestürzt ist jedes Angesicht. Wie's drinnen ist, das weiß man nicht.



Nun hebt nach oben, ohne Worte, Sich Korte aus der Kutschenpforte.



Vin kommt ein Ehrenjungfernbild, In Eigelb merklich eingehüllt.

O weh! Es fehlt noch immer eine! —



Bottlob! Bier sieht man ihre Beine! -



Die Jungfern und der Ehrengreis Sind alle drei ganz gelb und weiß.



Man ist bemüht, sie abzuwischen. — "Puhl — hieß es — Sier sind fule twischen!!"

Sier schlich bei Seite Arischan Stinkel Und zwinkert mit dem Augenwinkel,



Und spricht zu seiner Frau Christine: "De fulen, Stine, dat sind mine!!" —



Als man darauf verwundersam In einem Kreis zusammenkam, Da hieß es: "Kommt na Mutter Köhmen! Up dat da mot wi Linen nöhmen!!"



Gesagt, gethan. — Sur Mutter Rohm Ist dies naturlich angenehm. —





### Sünftes Capitel.

Die Butterhenne.

Doch ist's noch Zeit zu neuen Thaten. —



Hierauf bezüglich mit Gefühl Sprach Ferr Adjunktus Klingebühl: "Geliebte! So wie ich erachte, "Indem ich diesen Sall betrachte, "Bedenke, prufe, überlege "Und mit Bedachtsamkeit erwäge — "So ist gewiß für treue Liebe "Und sonsten eingepflanzte Triebe "Das schönste Beispiel, so ich kenne, "Das Mutterhuhn, genannt die Senne. — "Ich weiß nicht, ob Ihr dieses wißt — —" ""Ja, ja – rief jeder – ja, so is't!!"" "— — — Mun wohll "So lasse man, als ein Symbol, "Durch unsern Backer und Konditer — "Ich meine hier geren Anickebieter — "Aus Butter und dergleichen Sachen "Ein Ebenbild der Senne machen." — ""Ja, ja! — rief Jeder laut und froh — Ja, ja! man to! Ja, ja! man to!!""

Bald ist im Dorfe weit und breit Manch treues Weib in Thätigkeit, Die Butter durch ein rastlos Wälzen



Und Aneten innig zu verschmelzen. Und alle diese schöne Butter Legt freudig Tochter oder Mutter



Als eine tiefempfundne Spende In Knickebieter's Runftlerhande.



Mit Freuden thut er sie begucken Und denkt: "Das ist ein schöner sucken!"



Sogleich, nachdem er sich geschneunt,



Wird er zum Schaffen angereizt.



"Sieh, sieh! Da ist ja Line bei, Die innen voll Kartoffelbrei. Oh! — sprach er — Oh du alter Schlinkel! Die ist gewiß von Krischan Stinkel!!"



Inerst mit großem Vorbedacht Wird Ropf und Leibeund Schwanz gemacht.



Die Augen macht man mit dem Daumen Vermittelst zwo gedörrter Pflaumen.



Alls Schnabel wird die rothe Rüben Zweckmäßig in den Ropf getrieben.



Vin wirft man mit geheimer Wonne Den lleberrest in seine Tonne.

Nicht übel! Nur erscheint mir bloß Das ganze Bildniß etwas groß.



Noch mal gemacht! — Und zwei Rosinen Die können auch als Angen dienen.

Und, da das Ganze ein Symbol, So kann's nicht schaden, wenn es hohl.



Und wieder mit geheimer Wonne Wirft er, was übrig, in die Tonne.



Er steht und sieht sein Werk von ferne Und spricht: "Va so hab ich dich gerne!"



Er schafft die Tonne fort verstohlen. Man kommt, die Glucke abzuholen.



"Willkommen! Eure Meinung bitt ich!"
""Gott ja! Man bloß 'n beten lüttich!""



Der Wagen steht und wartet schon. — Der Zürgermeister in Person Wird dieses Mal und zwar allein Der Sest: und Ehrenbote sein.



Bei jedem ist die Freude groß, Denn gleich geht die Geschichte los. Und jeder ruft: "Wie wünschet Glücke!" —



Den Baul umschwirrt die Stachelmucke.



"Oha!" schrie Alles voller Noth —!
"Serrgott! Se sit de Glucken dot!"



Er sint am Boden sehr erschreckt. Das Sestgeschenk ist fast verdeckt.

Du liebe Zeit! Welch' ein Maldr! Man kennt das schone Bild nicht mehr.





### Sechstes Capitel.

Sinale.

ie Zeit ist um, der Tag vergeht. Sür dieses Jahr ist es zu spät. Und stumm und in sich selbst gekehrt



Begibt man sich in's weiße Pferd. —
"Ja ja! De Botter de is dür!"
Sprach Krischan Stinkel, als man hier. —
""Nu is't to late!"" — meinte Bock —
""Ich schäme mir vor diesen zweck!""
"Dat hat Aptheker Pille schuld!"
Schrie Korte voller Ungeduld.
""Da muß ich bitten! Liebster Bester!""
"Ne — Korte!" — ""ne — De Burgemester!""

So schrie man laut und fürchterlich.



Der Tisch fällt um. Man prügelt sich. —

Als man hierauf verwundersam In einem Kreis zusammenkam,



Da hieß es: "Seda Mutter Köhmen! Up dut da will wi Einen nöhmen!!"



Besagt, gethan. -

Sur Mutter Köhm War alles dieses angenehm.

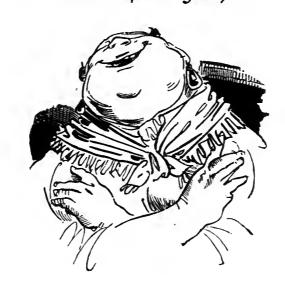



# Sipps, der Affe





egasus, Du alter Renner, Trag mich mal nach Afrika, Alldieweil so schwarze Männer Und so bunte Vögel da.

Aleider sind da wenig Sitte; Sochstens trägt man einen Sut, Auch wohl einen Schurz der Mitte; Man ist schwarz und damit gut.

Dann ist freilich jeder bange, Selbst der Affengreis entsteucht, Wenn die lange Brillenschlange Zischend von der Palme Freucht.

Ardten fallen auf den Rucken, Aengstlich wird das Bein bewegt; Und der Strauß muß heftig drücken, Bis das große Ei gelegt. Rrofodile weinen Thrånen, Geier sehen freischend zu; Sehr gemein sind die Syanen; Schäbig ist der Marabu.

Mur die Affen, voller Schnacken, Saben Vor: und Sinterhand; Emsig mummeln ihre Backen; Gerne hockt man beieinand.

Papa schaut in eine Stelle, Onkel krant sich sehr geschwind, Tante kann es grad so schnelle, Mama untersucht das Kind,

Sipps — so wollen wir es nennen — Aber wie er sich betrug, Wenn wir ihn genauer kennen, Ach, das ist betrübt genug. —

Selten zeigt er sich beständig, Linmal hilft er aus der Noth; Anfangs ist er recht lebendig, Und am Schlusse ist er todt.



#### Erstes Capitel.

er Sipps, das darf man wohl gestehn,



Ist nicht als Schönheit anzusehn. Was ihm dagegen Werth verleiht, Ist Rührig- und Betriebsamkeit.

Wenn wo Was los, er darf nicht fehlen; Was ihm beliebt, das muß er stehlen; Wenn Wer Was macht, er macht es nach; Und Bosheit ist sein Lieblingsfach.

Es wohnte da ein schwarzer Mann,



Der Affen sing und briet sie dann.

Besonders hat er junge gern, Viel lieber als die ältern Ferrn. "Ein alter Ferr ist immer zäh!" So spricht er oft und macht "Bebäl" Um seine Zwecke zu erfüllen, Wählt er drei leere Kurbishullen.



Sur auf den Ropf die große eine, Sur an die Sande noch zwei kleine.



So friecht er in ein Bundel Stroh,



Macht sich zurecht und wartet so. — Dies hat nun allerdings den Schein, Als ob hier schone Früchte sein.

Sipps, der noch nie so große sah,



Raum sieht er sie, so ist er da. Er wählt für seinen Morgenschmaus



Sich gleich die allergrößte aus. Doch wie er oben sich bemüht, Erfaßt ihn unten Wer und zieht,



Bis daß an jeder Sinterhand Ringsum ein Kurbis sich befand.

So denkt ihn froh und nach Belieben



Der bose Mann nach Saus zu schieben. An dieses Mannes Vase hing Zu Schmuck und Zier ein Vasenring.



Sipps faßt den Reif mit seinem Schweif. Der Schwarze wird vor Schrecken steif.



Die Mase dreht sich mehre Male Und bildet eine Qualspirale.

Jent biegt der Sipps den langen Uft,

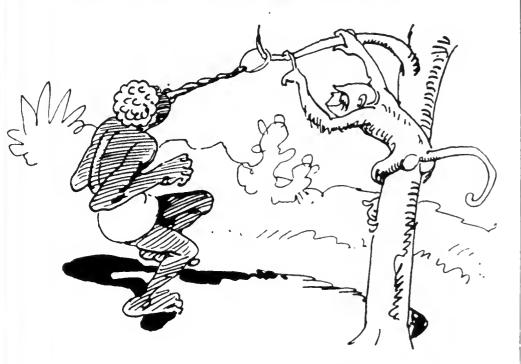

Bis er den Ring der Mase faßt.

Dem Meger wird das Ferze bang,



Die Seele Furz, die Mase lang.

Um Ende giebt es einen Ruck,



Und oben schwebt der Masenschmuck.

Der Schwarze aber aß seit dieser Begebenheit fast nur Gemuser.



#### 3weites Capitel.

atürlich läßt Sipps die ekligen Sachen, Ohne neidisch zu sein, von Anderen machen. Dagegen aber, wenn Liner Was thut, Was den Anschein hat, als that es ihm gut, Bleich kommt er begierig und hastig herbei, Um zu prüfen, ob's wirklich so angenehm sei.

Mal saß er an des Ufers Rand Auf einer Palme, die dorten stand.



Ein großes Schiff liegt auf dem Meer; Vom Schiffe schaufelt ein Rahn daher.

Im kleinen Kahn da sitzt ein Mann, Der hat weder Schuhe noch Stiefel an;



Doch vor ihm steht ganz offenbar Ein großes und kleines Stiefelpaar.

Das kleine, das er mit sich führt, Ist innen mit pappigem Pech beschmiert; Und wie der Mann an das Ufer tritt,



Bringt er die zwei Paar Stiefel mit. Er trägt sie sorglich unter dem Arm



Und jammert dabei, daß es Gott erbarm.

Raum aber ziehet der Trauermann Sich einen von seinen Stiefeln an,



So mildern sich schon ganz augenscheinlich Die Schmerzen, die noch vor Aurzem so peinlich,



Und gar bei Stiefel Vummero zwei Zeigt er sich gänzlich sorgenfrei. Dann sucht er im fröhlichen Dauerlauf



Den kleinen Machen wieder auf Und läßt aus listig bedachtem Versehn Das kleine Paar Stiefel am Lande stehn.

Ratsch, ist der Sipps vom Baum herunter,



Die Stiefel an seine Sinterglieder,



Und schau! Der lustige Mann kommt wieder.



O weh! Die Stiefeln an Sippsens Bein Storen die Flucht. Man holt ihn ein. Vergebens strampelt er ungestüm,



Der Schiffer geht in den Rabn mit ibm.



Jum Schiffe schaufelt und strebt der Rahn, Das Schiff fährt über den Ocean, Und selbiger Mann (er schrieb sich Schmidt) Vimmt Sipps direkt nach Bremen mit.



#### Drittes Capitel.

Ju Bremen lebt gewandt und still



Als ein Friseur der Meister Krüll, Und Jedermann in dieser Stadt, Wer Saare und wer keine hat, Geht gern zu Meister Krüll in's Saus Und kommt als netter Mensch heraus.

Auch Schmidt läßt sich die Zaare schneiden. Krüll sieht den Affen voller Freuden,



Er denkt: "das ware ja vor mir Und meine Kunden ein Pläsir." Und weil ihn Schmidt veräußern will, So kauft und hat ihn Meister Krull. Es kam mal so und traf sich nun, Daß Krüll, da anders nichts zu thun, In Eile, wie er meistens that,



Das Seitenkabinet betrat, Wo er die Glanzpommade kocht, Perücken baut und Jöpfe flocht, Kurz, wo die kunstgeübte Land Vollendet, was der Geist erfand.

In selben Zeit erscheint im Laden, Wit dunnem Ropf und dicken Waden,



Der schlichtbehaarte Bauer Dummel, Sitt auf den Sessel, riecht nach Kummel Und hofft getrost, daß man ihn scheere, Was denn auch wirklich nothig ware.



Wipps! Sint der Sipps auf seinem Nacken, Um ihm die Zaare abzuzwacken.



Die Scheere zwickt, die Saare fliegen; Dem Dummel macht es kein Vergnügen.



Ohal das war ein scharfer Schnitt, Wodurch des Ohres Muschel litt.



"Hor upp!" schreit Dummel schmerzensbange. Doch schon hat Sipps die Rräuselzange.



Das Eisen glüht, es zischt das Ohr, Ein Dampfgewölf steigt draus hervor.

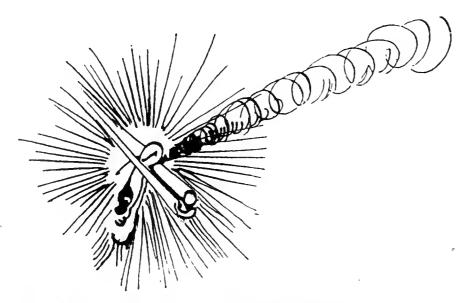

Die Schönheit dieser Welt verschwindet Und nur der Schmerz zieht, bohrt und mündet In diesen einen Anotenpunkt,



Den Dummel hier in's Wasser tunft. -



Der Meister kommt. — soch schwingt die Rechte, Wie zum Gesechte, eine Slechte.



Der Spiegel klirrt, die Sand erlahmt; Der Meister Arull ist eingerahmt.



"Mir scheint, ich bin hier unbeliebt!" Denkt Sipps, der sich hinwegbegiebt.



#### Viertes Capitel.



Dammrung war es, als Adele Mit dem Freunde ihrer Seele, Der so gerne Pudding aß, Traulich bei der Tasel saß.

"Pudding", sprach er, "ist mein Bestes!" Drum zum Schluß des kleinen Sestes Steht der wohlgeformte große Pudding mit der rothen Sauce Braun und lieblich duftend da, Was der Freund mit Wonne sah. Aber, ach du meine Güte, Ploglich stockt das Gerzgeblüte. —

Ungelockt von Wohlgerüchen Sat sich Sipps herbeigeschlichen, Um mit seinen gier'gen Sanden Diesen Pudding zu entwenden, Sergestellt mit großem Sleiß.



Aersch! die Sache ist zu beiß! -



Aergerlich ist solche Sine. Schlapp! der Freund hat eine Müne Tief bis über beide Backen.



Platsch! Und in Adelens Nacken, Tief bis unten in das Mieder, Rinnt die rothe Sauce nieder.

#### So wird oft die schönste Stunde



In der Liebe Seelenbunde Durch Serbeikunft eines Dritten Mitten durch: und abgeschnitten Und im Innern wehmuthsvoll Tont ein dumpfes: Folleroll!



#### Fünftes Capitel.

Jur Sipps wird es dringende Essenszeit. —

Mit frohlicher Gelenkigkeit Durch eine Seitengasse entslieht er Und schleicht in den Laden von einem Konditer.

Da giebt es schmackhafte Kunstgebilde, Vicht blos härtliche, sondern auch milde; Da winken Krapfen und Mohrenköpfe, Künstlich geflochtene Brezen und Zöpfe; Auch sieht man da für gemischtes Vergnügen Mandeln, Rosinen etcetera liegen.

"Sorch!" ruft voll Sorge Ronditer Rock,



"Was rappelt da zwischen meinem Gebäck!"



Die Sorge wandelt sich in Entsenen, Denn da steht Sipps mit Arapfen und Bregen.

Die Bregen trägt er in einer Reih Auf dem Schwanz, als ob es ein Stecken sei, Und aufgespießt, gleich wie auf Japfen, An allen vier Daumen sigen die Krapfen. Iwar Köck bemüht sich, daß er ihn greife Finten bei seinem handlichen Schweise,



Doch, weil er soeben den Teig gemischt, So glitscht er ab und der Dieb entwischt.



Nichts bleibt ihm übrig, als lautes Gebröll, Und grad kommt Mieke, die alte Mamsell. Unter hellem Gequieke fällt diese Gute Platt auf die Steine mit Topf und Tute.



Durch ihre Beine eilt Sipps im Sprunge. Ihn wirft ein schwärzlicher Schusterjunge



Mit dem Stulpenstiefel, der frisch geschmiert, So daß er die schönen Krapfen verliert.

Auch wartet ein Bettelmann auf der Bruden



Mit einem Budel und zweeen Rruden.

Derselbe verspürt ein großes Verlangen,



Die Bregeln vermittelft ber Krude zu fangen.

Dies kommt ihm aber nicht recht zu nüne, Denn Sipps entzieht ihm die lette Stütze. —



Da liegt er nun, wie ein Rafer, am Ruden. -

Sipps aber begiebt sich über die Brücken Und eilet gar sehr beangstigt und matt Mit der letten Brezel aus dieser Stadt. —

Schon ist es dunkel und nicht geheuer,



Er schwingt sich über ein Gartengemäuer. zier hofft er auf angenehm nächtliche Ruh.



Rlapp! schnappt die eiserne Salle zu. -

Sofort tritt aus dem Wohngebaude Ein Ferr und außert seine Freude.



"?lha!", so ruft er, "Du bist wohl Der, Der Hühner stiehlt! Ma, denn komm' herl!"

Siermit schiebt er ihn vergnüglich



In einen Sack. Und unverzüglich Ohne jede weitre Besichtigung



Beginnt er die schmerzhafte Züchtigung.

Drauf schließt er ihn für alle Salle



In einen der leeren Sühnerställe, Damit er am andern Morgen sodann Diesen Bosewicht näher besichtigen kann.



#### Sechstes Capitel.

Der vielleicht zur guten That Reine rechte Reigung hat, Dem wird Sasten und Kastein Immerhin erfrischend sein.

Als der Ferr von gestern Abend, Sest und wohl geschlafen habend, (Er heißt nämlich Doktor Sink) Morgens nach dem Stalle ging, Um zu sehn, Wen er erhascht — Ei, wie ist er überrascht, Als bescheiden, sanft und zahm, Demuthsvoll und lendenlahm,



Sipps aus seinem Sade steigt, Mäher tritt und sich verneigt.



Lächelnd reicht Frau Doktorin Ihm den guten Apfel hin, Und das dicke, runde, fette, Viette Kindermädchen Jette

Mit der niedlichen Elise, Eiherrieh! wie lachten diese. — Zwei nur finden's nicht am Plane; Schnipps der Zund und Gripps die Rane,



Die nicht ohne Miffvertrauen Diesen neuen Gast beschauen.

Sipps ist aber recht gelehrig Und beträgt sich, wie gehörig.

Morgens früh, so flink er kann,
Steckt er Sink die Pfeise an.
Sleißig trägt er dürre Reiser,
Ja, Kassee zu mahlen weiß er,
Und sobald man musiziert,
Forcht er still, wie sich's gebührt.
Doch sein innigstes Vergnügen
Ist, Elisen sanst zu wiegen,
Oder, falls sie mal verdrossen,
zu erfreun durch schöne Possen.
Rurz, es war sein schönster Spaß,
Wenn er bei Elisen saß.

Dafür friegt er denn auch nun Aus verblümtem Zinfattun Eine bunte und famose Sinten zugeknöpfte Sose; Dazu, reizend von Geschmack, Einen erbsengrünen Frack;



Und so ist denn gegenwärtig Dieser hubsche Junge fertig.



#### Siebentes Capitel.

Plise schläft in ihrer Wiegen.



Sipps paßt geduldig auf die Fliegen. — Indessen denkt die runde Jette, Was sie wohl vorzunehmen hätte; Sieht eine Wespe, die verirrt Um Fenster auf und niederschwirrt,



Und treibt das arme Stachelihier In eine Tute von Papier,



Sanft lächelnd reicht sie ihm die Tute, Damit er Gutes dein vermuthe.



Er öffnet sie geschickt und gern, Denn jeder Argwohn liegt ihm fern.



Schnurr pick! Der Stachel sint am Singer. Der Schmerz ist gar kein so geringer.

Doch Sipps hat sich alsbald gefaßt,



Zermalmt das Ding, was ihm verhaßt,



Sent sich dann wieder an die Wiegen Und past geduldig auf die Fliegen. — Vor allen eine ist darunter, Die ganz besonders frech und munter. Jent sint sie hier, jent summt sie da, Zald weiter weg, bald wieder nah.



Jest Frappelt sie auf Jettens Jacke,



Jent warmt sie sich auf Jettens Backe. Das gute Kind ist eingenickt. Rein Wunder, wenn sie nun erschrickt,



Denn, schlapp! die Gliege traf ein Sieb,



Woran sie starb und sigen blieb. -

Sipps aber hockt so friedlich da, Ils ob dies Alles nicht geschah,



Und schließet seine Augen zu Mit abgefeimter Seelenruh.



#### Uchtes Capitel.

Bleich giebt es Welche, die ärgert das.

Sipps hat sich einen Anochen stibint, Wo auch noch ziemlich was drannen sint.



Meidgierig hocken im Sintergrund Gripps der Rater und Schnipps der Jund.

Wauwau! sie sausen von ihrem Plage.



Sapps! macht der Sund, kringekrang! die Rane; Daß Sipps in ängstlichem Seelendrang Lilig auf einen Schrank entsprang, Allwo man aufbewahren thät



Mancherlei nugliches Sausgerath.



Und Gripps der Rater und Schnipps der Gund Schleichen beschämt in den Sintergrund,

Sipps aber knüpft mit der Sand gewandt, Den Anochen an ein Band, das er fand,



Und schlängelt dasselbe voller List Durch einen Korb, welcher löchricht ist.



Sogleich folgt Gripps dem Bratengebein



Bis tief in das Korbgeflecht hinein.



Schwupp! hat ihn der Sipps dein festgedrückt, Und mit der Zange, die beißt und zwickt, Entfernt er sorgsam die scharfen Klauen.



Uch, wie so kläglich muß Gripps miauen, Denn gerade in seinen Tingerspizen Sat er die peinlichsten Vierven sizen.

Jezt wird auch noch der Schweif gebogen Und durch des Korbes Senkel gezogen.



Mit einer Klammer versieht er ihn, Damit er nicht leichtlich heraus zu ziehn. Schnipps der Innd schnappt aber derweilen Den Knochen und möchte von dannen eilen.

Dieses gelingt ihm jedoch nicht ganz,



Denn Sipps erwischt ihn bei seinem Schwanz



Und schwingt ihn solchermaßen im Kreis, Bis er nichts Gescheidts mehr zu denken weiß.



Siehr er ihn durch des Hofes Mitten

Und läßt ihn dorten mal soeben

Ueber dem Abgrund des Brunnens schweben,

Wo ein schwäch: und ängstlich Gemüth

Mur ungern hängt und hinunter sieht.



Drauf so führt er ihn hinten nach

Un des Daches Kinne bis auf das Dach





Und lehnt ihn über den Schlot allhier.
Daraus geht ein merklicher Dampf herfür. —
Dem Auge hochst peinlich ist der Rauch,
Auch muß man nießen und husten auch,
Und schließlich denkt man nichts weiter als blos:
"Jest wird's mir zu dumm und ich lasse los!"
So wird dieser Rauch immer stärker und stärker,
Schnipps fällt rücküber und auf den Erker,





Und Gripps, der gerad aus der Luke fährt, Sühlt plönlich, ihm wird der Rorb beschwert.

Bulterpulter, sie rumpeln in großer Sast



Vom Dach und baumeln an einem Uft.



Sier trennt man sich nicht ohne Pein



Und jeder ist wieder



für sich allein.

Seitdem ward Sipps von diesen zween



Als Meister verehrt und angesehn.



Neuntes Capitel.

it Recht erscheint uns das Klavier, Wenn's schön polirt, als Immerzier. Ob's außerdem Genuß verschafft, Bleibt hin und wieder zweifelhaft.

Auch Sipps fühlt sich dazu getrieben, Die Kunst in Tonen auszuüben.



Er zeigt sich wirklich sehr gewandt, Selbst mit der linken Sinterhand.



Und braucht er auch die Rechte noch, Den Apfel, den genießt er doch.



Zu Kattermäng gehören zwei, Er braucht sich blos allein dabei.



Piano klingt auf diese Weise Besonders innig, weich und leise.



Jegt stimmen ein mit zerz und Mund Der Rater Gripps und Schnipps der zund.



Bei dem Duett sind stets zu sehn zwei Mäuler, welche offen stehn.



Oft wird es Einem sehr verdacht, Wenn er Geräusch nach Moten macht.



Der Kunstler fühlt sich stets gefrankt, Wenn's anders kommt, als wie er denkt.



Zehntes Capitel.

Ohnlich im Wechselgespräch beim angenehm schmeckenden Portwein



Saßen Professor Aldhn und Sink, der würdige Doktor. Aber Jener beschloß, wie folgt, die belehrende Rede:

"Oh, verehrtester Freund! Nichts gehet doch über die hohe Weisheit der Mutter Natur. — Sie erschuf ja so mancherlei Arkuter,



Sarte und weiche zugleich, doch lentere mehr zu Gemuse.



Auch erschuf sie die Thiere, erfreulich, harmlos und nunbar; Züllte sie außen in Säute, woraus man Stiefel verfertigt, Jüllte sie innen mit Fleisch von sehr beträchtlichem Vährwerth;

Aber erst ganz zulent, damit er es dankend benune, Schuf sie des Menschen Gestalt und verlieh ihm die Oeffnung des Mundes.



Aufrecht stehet er da, und Alles erträgt er mit Würde."



Uss sprach der Professor, erhub sich und senze den Sut auf.



Wehe, die Mase hernieder, in's Mundloch rieselt die Tinte.



Wehe, durch Gummi verklebt, fest haftet das nügliche Sacktuch.



Drohend mit Jorngeberde erhebt er den schlanken Spazierstock.



Autsch! Lin schmerzlich Geflecht umschlingt den schwellenden Daumen.



Sastig begibt er sich fort; indessen die Würde ist mäßig.



## Elftes Capitel.

Die gewöhnlich liest die Jette Wieder Nachts in ihrem Bette.



Auf dem Ropf hat sie die Saube, In der Sand die Gartenlaube.

Sieran will sie sich erfreu'n,



Duselt, nickt und schlummert ein. An das Unschlittferzenlicht Daran denkt sie freilich nicht. —

Erft brennt nur die Zeitungseche,



Dann der Vorhang, dann die Decke. Schließlich brennt das ganze Saus;



Unten läuft man schon heraus. —



Vater Sink, er lauft nicht schlecht, Trägt den treuen Stiefelknecht.



Mutter Sink, beforgt vor Allen, Rettet ihre Mäusefallen.



Jette schwebt vom Sensterrand; Sie ist etwas angebrannt.



Doch sie sinkt in's Regenfaß,

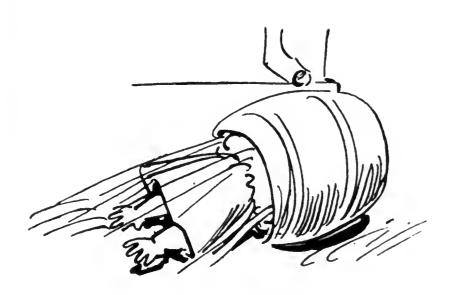

Wo es drinnen kuhl und naß. —

Also sicher wären diese. —



Aber ach, wo ist Elisett!



Seht nach oben! Sipps, der Brave, Sält das Rind, was fest im Schlafe.



Aus dem Senster, hoch im Raume, Schwingt er sich zum nächsten Baume.



Bochst besorgt wie eine Amme, Rutscht er abwarts an dem Stamme.



Sanft legt er Elisen nieder. Sie hat ihre Eltern wieder; Und die Flasche steht dabei, Falls Elise durstig sei. —



#### 3wölftes Capitel.

Sink hat versichert, gottlobunddank, Bei der Aachener Feuerversicherungs-Bank, Und nach zwei Jahren so ungefähr Wohnt er weit schöner als wie vorher.

Sipps naturlich, der hat es seitdem



In jeder Sinsicht sehr angenehm. — Dies aber wird ihm im höchsten Grad Unerträglich und wirklich sad. Denn, leidergottes, so ist der Schlechte Daß er immer was Anderes möchte, Auch hat er ein höchst verruchtes Gelüst, Grad so zu sein, wie er eben ist.



Mal traf es sich, daß die Samilie Sink Zusammen aus: und spazieren ging, Um nebst Besorgung von anderen Sachen Professor Aldhn einen Besuch zu machen. Sipps sehnt sich formlich nach bosen Streichen.



Sein Plan steht fest. Er will entweichen.

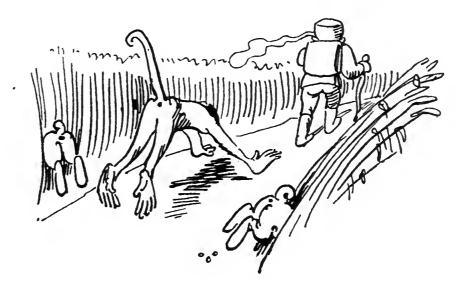

Schon ist er im Seld. Die Sasen fliehn. Einen Wanderer sieht man des Weges ziehn.



Sehr heftig erschrickt der Wandersmann. Die Topfersfrau geht still voran.



Juweilen fällt das Topfgeschirr, Und dann zerbricht es mit großem Geklirr. In jenkm Saus da, so fügt's der Simmel, Wohnt grad der bewußte Bauer Dümmel;



Und Dummels Rüchlein piepfen bang, Denn Sipps zieht ihnen die Salfe lang.



Da steht auch Dümmels kleiner Sohn Mit dem Butterbrod. — Fipps hat es schon.



Des kleinen Dümmels durchdringender Schrei Lockt seine erschrockene Mutter herbei.



Mit den Schreckensworten: da kummt de dübel! Sällt sie in einen dastehenden Rübel.

Doch Dummel schreit und kennt ihn gleich wieder: "Dat is de verdammtige haresnieder!"



Schnell faßt er die Flinte, ein Schießeding, Was da seit anno Sünfzehn hing.



Auch versammeln sich eilig von jeglicher Seite Die Nachbarsleute, gerüstet zum Streite.



Sie alle machen großmächtige Schritte,



Und plonlich ruft Einer: "Kiek, kiek, da sitt'e!" F Jent harrt ein Jeglicher angstlich und stumm.



Dummel legt an. — Er zielt. — Er brudt. —

Dann geht es: Wumm!! Groß ist der Anall und der Auckwärtsstoß, Denn jahrelang ging diese Flinte nicht los.



Ende.

Sipps muß sterben, weil er so ein Racker.

Wie durch Zufall kommen alle Jene, Die er einst gekränkt, zu dieser Scene.

Droben auf Abelens Dienersitze Thront der Schwarze mit dem Nasenschlitze. Mieke, Krüll und Köck mit seinem Bauch, Wandrer, Töpfersfrau, der Bettler auch; Alle kommen, doch von diesen Allen Läßt nicht Einer eine Thräne fallen, Auch ist eine solche nicht zu sehn In dem Auge von Prosessor Klöhn, Der mit Sink und Frau und mit Elisen Und mit Jetten wandelt durch die Wiesen. Vur Elise saßte Sippsens Sand, Während ihr das Aug voll Thränen stand.

"Urmer Sipps!" so spricht sie herzig tren. Damit stirbt er. Alles ist vorbei.



Man begrub ihn hinten in der Ecke, Wo in Sinkens Garten an der Secke All die weißen Doldenblumen stehn. Dort ist, sagt man, noch sein Grab zu sehn. Doch, daß Rater Gripps und Schnipps der Sund Ganz untröstlich, sagt man ohne Grund.



# Dideldum!

#### Individualität.

s ist mal so, daß ich so bin. Weiß selber nicht warum. Sier ist die Schenfe. Ich bin drin Und denke mir: Dideldum!

Daß das so ist, das thut mir leid. Mein Individuum Sat aber mal die Æigenheit, Drum denk ich mir: Dideldum!

Und schaut die Jungser Rellnerin Sich auch nach mir nicht um; Ich weiß ja doch, wie schön ich bin, Und denke mir: Dideldum!

Und saße Einer da abseit Mit Anurren und Gebrumm Und meint, ich ware nicht gescheidt, So denk ich mir: Dideldum!

Doch kommt mir Wer daher und spricht, Ich ware gar nicht frumm Und hatte keine Tugend nicht,

Das nehm ich frumm. — Dideldum!

രത്താ

#### Wankelmuth.

Das bin ich alter Bosewicht So wankelig von Sinne. Ein leeres Glas gefällt mir nicht, Ich will, daß was darinne.

Das ist mir so ein durr Geklirr; Se, Kellnerin, erscheine! Laß dieses de Trinkgeschirr Befeuchtet sein von Weine!

Mun will mir aber dieses auch Mur kurze Zeit gefallen; Sinunter muß es durch den Schlauch Zur dunklen Tiese wallen. —

So schwank ich ohne Unterlaß Zinwieder zwischen Beiden. Ein volles Glas, ein leeres Glas Mag ich nicht lange leiden.

Ich bin gerade so als wie Der Erzbischof von Köllen, Er leert sein Gläschen wuppheidi Und läßt es wieder völlen.

രക്കാര

#### Trinflied.

Bestern ging ich wieder mal



In die Schenke schnelle, Wie der durst'ge Pilgersmann Eilt aus der Rapelle. Alldieweil der Durst so groß, Trink ich etwas eil'ger Und erglänze alsobald



Wie ein neuer Seil'ger. Wie der Pater Gabriel Werd ich allnachgrade;



zwicke schon die Kellnerin Listig in die Wade. —

Beim Getranke lieb ich mir So ein Spiel ein kleines;



Ach, mein Geld ist hin, wie einst Rozmianen seines.

Da der Wirth auf Zahlung' dringt, Sang ich an zu tosen. D'rauf ergeht's mir wie dem Erz-Bischof hint in Posen.

Meinen Rock verwahrt der Wirth Und die Schelle zieht er:



"Seda, Sausel! Schiebe fort Diesen Jesuiter!"



Als ich auf der Gasse lag, Schlägt die Glocke zwölse, Und ich grolle tiesemport Wie ein alter Welse.



Gleich so fragt mich ein Gensdarm, Was ich hier bezweckte. Reine Auskunft geben wir, Seminarprafekte!

Darum sitz ich heut im Loch. — Uch! und dieser Kater! Sluchend geh ich auf und ab, Wie ein heil'ger Vater.



## Unleitung

zu bistorischen Portraits.

ſ.

3um Beispiel machen wir zum Spaß



Mal erstens das!

Dann zweitens zur Erheiterung

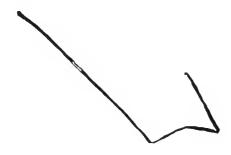

Rommt dieses als Erweiterung.

Jum britten, wie auch jum Vergnügen,

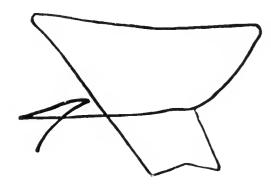

Ist Folgendes hinzu zu fügen.

Sierauf noch viertens mit Plasir

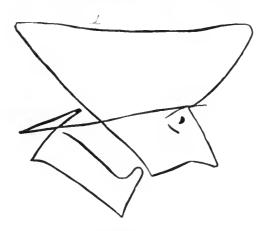

Belangen wir zu diesem hier.

dum Schluß noch dieses! — Ei Ponblin!



So haben wir den alten Frig.

II.

Mach still und froh



Mal so

und so,

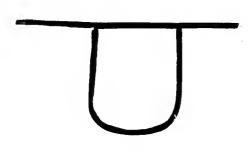

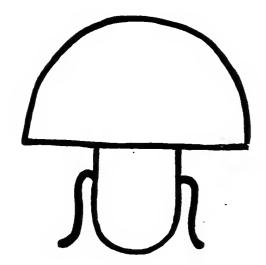

Gleich steht er do

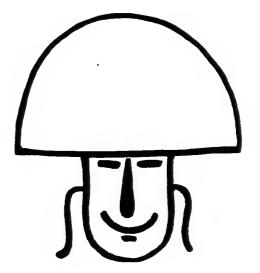

bei Austerlin



und Waterloo.

#### III.



Gesent, daß dies ein Kurbis sei, Eine Gurke und drei Radi dabei;

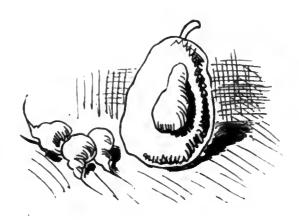

So war's nicht übel, sollt ich meinen, Kurbis und Gurke zu vereinen;

Denn segen wir jegt die Radi dran, So haben wir noch einen großen Mann.

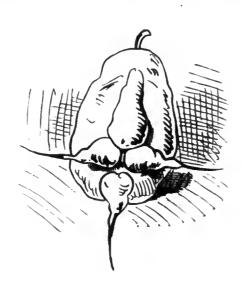

#### Idiosyntrasie.



Die Sache ist mir nicht genehm.
Ich ärgre mich fast darüber.
Der Müller ist gut; tron alle dem
Ist mir die Müllerin lieber.



#### Summa summarum.



ag, wie wär es, alter Schragen, Wenn du mal die Brille puttest, Um ein wenig nachzuschlagen, Wie du deine Zeit benuttest.

Oft wohl hatten dich so gerne Weiche Arme warm gebettet; Doch du standest kuhl von ferne, Unbewegt, wie angekettet.

Oft wohl kam's, daß du die schone Zeit vergrimmtest und vergrolltest, Mur weil Diese oder Jene Vicht gewollt, so wie du wolltest.

Demnach hast du dich vergebens Meistentheils herum getrieben; Denn die Summe unsres Lebens Sind die Stunden, wo wir lieben.



#### Dilemma.

Die Welt ist mir 3uwider,
Und wenn die Grübelei nicht wär,
So schöß ich mich darnieder.

Was aber wird nach diesem Knall Sich späterhin begeben? Warum ist mir mein Todesfall So eklig wie mein Leben?

Mir ware doch, ponsapperlot, Der ganze Spaß verdorben, Wenn man am Ende gar nicht todt, Vlachdem, daß man gestorben.



#### Der Maulwurf.





Geht hier ein Gartner Mamens Knoll.

Doch seine Freudigkeit vergeht,



Lin Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.



Schnell eilt er fort und holt die Sacke, Daß er den schwarzen Wühler packe.



Jent ist vor allem an der Zeit Die listige Verschwiegenheit.



Uha! Schon hebt sich was im Beet, Und Knoll erhebt sein Jagdgeräth.



Schwupp! Da — und Knoll verfehlt das Ziel. Die Sacke trennt sich von dem Stiel,



Das Instrument ist schnell geheilt; Ein Magel wird hineingekeilt.



Und wieder steht er ernst und frumm Und schaut nach keiner Seite um.



Alabumm! — So frieg die Schwerenoth! Der Nachbar schießt die Spanen todt.



Doch immerhin und einerlei! Ein Flintenschuß ist schnell vorbei.



Schon wieder wühlt das Ungethier. Wart! denkt sich Knoll, jest kommen wir.



Er schwingt die Sacke voller Sast — Radatsch! — o schöner Birnenast!



Die Sacke ärgert ihn doch sehr, Drum holt er jett den Spaten her.



Mun, Alter, sei gescheidt und weise, Und mache leise, leise, leise!



Schnarräng!! Da tont ihm in das Ohr Ein Bettelmusikantenchor.



Musik wird oft nicht schön gefunden, Weil sie stets mit Geräusch verbunden.



Raum ist's vorbei mit dem Trara, So ist der Wühler wieder da.



Schnupp! dringt die Schaufel,wie der Blig, Dem Maulwurf unter seinen Sin.



Und mit Zurrah in einem Bogen Wird er herauf ans Licht gezogen.



Aujau! Man sent sich in den Rechen Voll spiner Stacheln, welche stechen.



Und Knoll zieht für den Augenblick Sich schmerzlich in sich selbst zurück.



Schon hat der Maulwurf sich derweil Ein Loch gescharrt in Angst und Eil.



Doch Knoll, der sich emporgerafft, Beraubt ihn seiner Lebenskraft.



Da liegt der schwarze Bosewicht Und wühlte gern und kann doch nicht; Denn hinderlich, wie überall, Ist hier der eigne Todesfall.



#### Romanze.

Be war einmal ein Schneiderlein Mit Nadel und mit Scheer, Der liebt ein Mådel hübsch und sein So sehr, ach Gott, so sehr.



Er kam zu ihr in spåter Stund Und redt so hin und her, Ob er ihr etwa helsen kunnt Mit Vadel und mit Scheer.



Da dreht das Mådel sich herum! "O jeh, o jehmineh! Deine Vadel ist ja schon ganz krumm, Geh geh, mein Schneider, geh!"



Der Schneider schrie: "Du falsche Dirn, Hatt ich Dich nie gekannt!" Er kauft sich einen Faden Iwirn



Und hangt sich an die Wand.



### Die Riemeß.

Jest schlief das gute Elternpaar Um Abend, als die Kirmeß war.



Der Vater halt nach seiner Art Des Zauses Schlüssel wohl verwahrt; Indem er denkt: Auf die Manier Bleibt mein Serminchen sicher hier! —

Ach lieber Gott, ja ja so ist es! Vicht wahr, ihr guten Mådchen wist es: Raum hat man Was, was Einen freut, So macht der Alte. Schwierigkeit!



Bermine seufzt. -

Dann denkt sie! Ma! Es ist ja noch das Fenster da!



Durch dieses eilt sie still behende



Sierauf hinab am Weingelande



Und dann durch's Thor voll frohen Drangs Im Rosafleid mit drei Volangs. —



Grad rüsten sich zum neuen Reigen Rumbumbaß, Tutehorn und Geigen.



Tihumtata humtata humtatata! Zupptrudiritirallala rallalala!



's ist doch ein himmlisches Vergnügen, Sein rundes Mädel herzukriegen Und rund herum und auf und nieder Im schönen Wechselspiel der Glieder



Die ahnungsvolle Kunst zu üben, Die alle schätzen, welche lieben. —



Ihr Tanzer ist der Forstgehülfe. —



Auch dieses Paar ist flink und niedlich, Der Ferr benimmt sich recht gemüthlich.



Hier sieht man zierliche Bewegung, Doch ohne tiefre Ferzensregung.



Hingegen diese, voll Empfindung, Erstreben herzliche Verbindung.



Und da der Sans, der gute Junge, Sat seine Grete sanft im Schwunge;



Und inniglich, in sußem Drange, Schmiegt sich die Wange an die Wange



Und dann mit frohlichem Juchheh, Gar sehr geschickt, macht er Schaffeh.



Der blode Konrad steht von fern Und hat die Sache doch recht gern.



Der Konrad schaut genau hinüber. Die Sache wird ihm immer lieber.



Der Konrad leert sein fünftes Glas, Die Schüchternheit verringert das.



Slugs engagirt er die bewußte Von ihm so hochverehrte Guste.



Die Seele schwillt, der Muth wird groß, seidih! Da saust der Konrad los.



du große gast macht ungeschickt. — gans kommt mit Ronrad in Konflikt,



Und — hulterpulter rumbumbum! — Stößt man die Musikanten um.



Am meisten litt das Tongerathe. — Und damit ist die schöne Sete Zu Jedermanns Bedauern aus. —



Sermine eilt zum Elternhaus Und denkt, wie sie herabgeklommen, Auch wieder so hinauf zu kommen.



O wehl Da bricht ein Stab der Reben. Nun fängt Sermine an zu schweben.

Die Luft weht kühl. Der Morgen naht. — Die gute Mutter, welche grad,

Das Waschgeschirr in allen Ehren Gewohntermaßen auszuleeren,



Das Senster öffnet, sieht mit Beben Sermine an der Stange schweben. Und auch die Jugend, die sich sammelt, Ist froh, daß da Wer bimmelbammelt.



Doch sieh, da zeigt der Vater sich Und schneider weg, was hinderlich.



Und mit gedämpftem Schmerzenshauch Senkt sie sich in den Rosenstrauch.



### Der Cylinder.

osephitag ist, wie du weißt, Ein Sest für den, der Joseph heißt.



Drum bürstet, weil er fromm und gut, Auch dieser Joseph seinen Sut,



Und macht sich überhaupt recht schön, Wie Alle, die zur Metten gehn.



Hier geht er aus der Thure schon Und denkt an seinen Schuppatron. —



Seraußen weht nicht sehr gelind Von Osten her ein kühler Wind, So daß die beiden langen Spizen, Die hinten an dem Fracke sizen, Mit leichtem Schwunge sich erheben Und brüderlich nach Westen streben. —

Jest kommt die Ecke.



Immer schlimmer Weht hier der Wind. — Ein Frauenzimmer, Obschon von Wuchse schön und frästig, Ist sehr bewegt und flattert heftig, So daß man wohl bemerken kann — —

Oh, Joseph, was geht dich das an?



Ja, siehst du wohl, das war nicht gut! Jezt nimmt der Wind dir deinen Kut! Schnell legt der Joseph sein Brevier Auf einen Stein vor einer Thur,



Um so erleichtert ohne Weilen Dem schönen Flüchtling nachzueilen. —



Oh weh, da trifft und faßt ihn grad, Doch nur am Rand, ein Droschkenrad.



Jezt eilt er wieder schnell und heiter In schönen Kreisen emsig weiter, Und Joseph eilet hinterdrein.

Hopfa! Da liegt ja wohl ein Stein.



Wutschi — Der Joseph liegt im Saft.



Der Sut entfernt sich wirbelhaft.

Dies sieht aus frohem Sintergrund Ein alter Ferr mit seinem Sund,



Und grade kommen auch daher Die andern frommen Josepher Und denken sich mit frohem Graus: Wie schauderhaft sieht Joseph aus!



Und Joseph's Zut, wo ware der, Wenn der Soldat allhier nicht war Und nicht mit seinem Zasonett



Ihn muthig aufgehalten hatt. —

Mun hat ihn doch der Joseph wieder. —



Stolz geht der Krieger auf und nieder. -

Der Joseph aber schaut geschwind, Wo seine andern Sachen sind.



Gottlob sie sind noch alle dort. — Der Ferr mit seinem Sund geht fort,



Und Joseph schreitet auch nach Saus. — Er sieht nicht mehr so stattlich aus.

Und muß nun leider

dessentwegen

Privatim seiner

Andacht pflegen.



Drum soll man nie bei Windeswehen Auf weibliche Gestalten sehen.

# Trübe Aussicht.

Lein hore mal! — so sprach mein Vetter — Es wirkt doch nicht erhebend auf's Gemüth, Wenn man bei Regenwetter



So etwas sieht.



#### Schluß-Chor.

as mit dieser Welt gemeint, Scheint mir keine Frage. Alle sind wir hier vereint Froh beim Sestgelage.

Sent Euch her und schaut Euch um, Voll sind alle Tische; Reiner ist von uns so dumm, Daß er nichts erwische.

Jeder schau der Nachbarin In die Augensterne, Daß er den geheimen Sinn Dieses Lebens lerne. Stoßet an! Die Wonnefraft Möge selig walten, Bis die Zeit uns fortgerafft Zu dem Chor der Alten;

Bis in sußem Unverstand Unsre Lippen lallen, Bis das Auge und die Sand, Bis wir selber fallen. —

Dann so trag\* mich nur beiseit In die dunkle Rammer, Auszuruhn in Ewigkeit Ohne Rayenjammer.





v

# Sumorntischer Hausschafz

von

Wilhelm Zusch.

Machtrag.

Maler Klecksel.

# Maler Klecksel



Erstes Capitel.

wenn man es nämlich selber thut; Von Angstprodukten abgesehn, Denn so etwas bekommt nicht schön.

Die Segelstotte der Gedanken, Wie frohlich fährt sie durch die Schranken Der aufgesperrten Mundesschleuse Bei gutem Winde auf die Reise Und steuert auf des Schalles Wellen Vrach den bekannten offnen Stellen Am Ropse, in des Ohres Sasen Der Menschen, die mitunter schlasen.

Vor Allen der Politikus Gönnt sich der Rede Vollgenuß; Und wenn er von Was sagt, so sei's, Ist man auch sicher, daß er's weiß.

Doch Andern, darin mehr zurück, Sehlt dieser unfehlbare Blick. Sie lockt das zartere Gemüth In's anmuthreiche Kunstgebiet, Wo grade, wenn man nichts versteht, Der Schnabel um so leichter geht. Sern liegt es mir, den Freund zu rügen, Dem, Thee zu kriegen, ein Vergnügen Und im Salon mit geistverwandten, Aesthetisch durchgeglühten Tanten Durch Reden bald und bald durch Lauschen Die Seelen säuselnd auszutauschen. Auch tadl' ich Reinen, wenn's ihn giebt, Der diese Seligkeit nicht liebt, Der keinen Thee mag selbst von Engeln, Dem's da erst wohl, wo Menschen drängeln. Ihn fährt die Droschke, zieht das Berz Bu schönen Opern und Konzerts, Die auch im Grund, was nicht zu leugnen, Jum Zwiegespräch sich trefflich eignen. Man sint gesellig unter Vielen So innig nah auf Polsterstühlen, Man ist so voll humaner Warme, Doch ewig stort uns das Gelarme, Das Grunzen, Blarren und Gegirre Der musikalischen Geschirre, Die eine Schaar im schwarzen Fracke Mit frummen Singern, voller Backe, Von Meister Zappelmann gehent, Bartnadig in Bewegung fest. So kommt die rechte Unterhaltung Mur ungenügend zur Entfaltung.

Ich bin daher, statt des Gewinsels, Mehr für die stille Welt des Pinsels. Und, was auch einer sagen mag, Benufreich ist der Machmittag, Den ich inmitten schöner Dinge Im lieben Kunstverein verbringe; Mathrlich meistentheils mit Damen. Zier ist das Reich der goldnen Rahmen. Sier herrschen Schönheit und Geschmack, Sier riecht es angenehm nach Lack; Bier giebt die Wand sich feine Bloffe, Denn Prachtgemalde jeder Größe Bekleiden sie und warten ruhig, Bis man sie würdigt, und das thu ich. Mit scharfem Blick, nach Rennerweise, Seh ich zunächst mal nach dem Preise, Und bei genauerer Betrachtung Steigt mit dem Preise auch die Achtung. Ich blicke durch die hohle Sand, Ich blinzle, nice: "Ab scharmant! "Das Rolorit, die Pinselführung, "Die Sarbentone, die Gruppirung, "Dies Luster, diese garmonie, "Ein Meisterwerk der Phantasie. "Ach, bitte, seh'n Sie nur, Romteß!" Und die Romteß, sich unterdeß Im duftigen Battiste schneuzend, Erwidert schwärmrisch: "Oh, wie reizend!"

Und wahrlich! Preis und Dank gebührt Der Kunst, die diese Welt verziert. Der Architekt ist hochverehrlich, (Obschon die Kosten oft beschwerlich), Weil er uns uns 're Erdenkruste, Die alte, rauhe und beruste, Mit saubern Baulichkeiten schmückt, Mit Thürmen und Kasernen spickt.

Der Plastifer, der uns ergönt,
Weil er die großen Männer sent,
Grauschwärzlich, grünlich oder weißlich,
Schon darum ist er löbe und preislich,
Daß Jeder, der 3. B. fremd,
Soeben erst vom Bahnhof kömmt,
In der ihm unbekannten Stadt
Gleich den bekannten Schiller hat.

Doch größern Ruhm wird der verdienen, Der Farben kauft und malt mit ihnen.

Wer weiß die Fallen und dergleichen
So welthistorisch zu bestreichen,
Alfresko und für ewig fast,
Wenn's mittlerweile nicht verblaßt?
Wer liesert uns die Genresachen,
So rührend oder auch zum Lachen!
Wer schuf die grünen Landschaftsbilder,
Die Wirthshaus: und die Wappenschilder!
Wer hat die Reihe deiner Våter
Seit tausend Jahren oder spåter
So meisterlich in Oel gesent!
Wer wird vor allen hochgeschänt!
Der Farbenkünstler! Und mit Grund!
Er macht uns diese Welt so bunt.

Darum, o Jüngling, fasse Muth; Setz auf den hohen Künstlerhut Und wirf dich auf die Malerei; Vielleicht verdienst du was dabei!

Nach diesem ermunterungsvollen Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.



### 3weites Capitel.

Jachdem die Welt so manches Jahr Im alten Gleis gegangen war, Ersuhr dieselbe unvermuthet, Daß, als der Wächter zwölf getutet, Bei Rlecksels, wohnhaft Vr. 3, Ein Knäblein angekommen sei. — Bald ist's im Kirchenbuch zu lesen; Denn wer bislang nicht dagewesen, Wer so als gänzlich Unbekannter, Vunmehr als neuer Anverwandter Ein glücklich Elternpaar besucht, Wird flugs verzeichnet und gebucht. Krinkran! Als kleiner Weltphilister Steht Kuno Klecksel im Kegister. —

Sruh zeigt er seine Energie,



Indem er ausdermaßen schrie; Denn früh belehrt ihn die Erfahrung: Sobald er schrie, bekam er Nahrung.

Dann lutscht er einsig und behende,



Bis daß die Glussigfeit zu Ende.

Auch schien's ihm hochst verwundersam, Wenn Jemand mit der Lampe kam. Er staunt, er glogt, er schaut verquer, Solgt der Erscheinung hin und her



Und weider sich am Lichteffekt. Man sieht bereits, was in ihm steckt.

Schnell nimmt er zu, wird stark und feist Un Leib nicht minder wie an Geist Und zeigt bereits als kleiner Anabe



Des Zeichnens ausgeprägte Gabe. Zunächst mit einem Schieferstiele Macht er Gesichter im Prosile;



Zwei Augen aber fehlen nie, Denn die, das weiß er, haben sie.

Durch Uebung wächst der Menschenkenner.
Bald macht er auch schon ganze Männer,
Und zeichnet fleißig, oft und gern
Sich einen wohlbeleibten Serrn.
Und nicht nur, wie er außen war,
Viein, selbst das Innre stellt er dar.

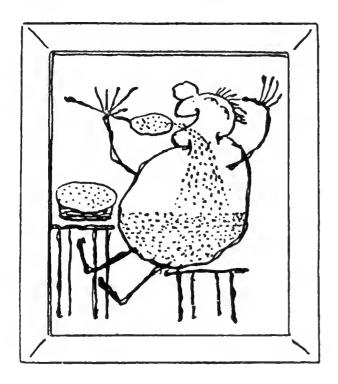

Sier thront der Mann auf seinem Sitze Und ist 3. B. Sasergrütze. Der Löffel führt sie in den Mund, Sie rinnt und rieselt durch den Schlund, Sie wird, indem sie weiterläuft, Sichtbar im Bäuchlein angehäuft. —

So blickt man flar, wie selten nur, In's innre Walten der Natur. —

Doch ach! wie bald wird uns verhunzt Die schöne Zeit naiver Kunst; Wie schnell vom elterlichen Stuhle Sent man uns auf die Bank der Schule!



Serr Botel nannte sich der Lehrer, Der seinerseits kein Runstwerehrer, Mehr auf das Praktische beschränkt, Dem Runo seine Studien lenkt.

Linft an dem schwarzen Tafelbrett



Malt Runo Boteln fein Portrett.

Serr Botel, der es nicht bestellt, Uuch nicht für sprechend ähnlich hält,



Schleicht sich herzu in Zornerregung; Und unter heftiger Bewegung Wird das Gemälde ausgepungt.



Der Künstler wird als Schwamm benutt.

Bei Runo ruft dies Ungemach Rein Dankgefühl im Busen wach. —

Ein Kirchenschlüssel, von Gestalt Ehrwürdig, rostig, lang und alt, Durch Kuno hinten angeseilt, Wird fest mit Pulver vollgekeilt. Ju diesem ist er im Besinge Von einer oft erprobten Springe; Und da er einen Schlachter kennt, Füllt er bei ihm sein Instrument.

Die Macht ist schwarz, Herr Botel liest.



Bums! hort er, daß man draußen schießt.

Er denkt: was mag da vor sich gehn!



Ich muß mal aus dem Senfter sebn.

Es zischt der Strahl, von Blut gerothet;



Serr Botel ruft: "Ich bin getödtet!" Mit diesen Worten fällt er nieder



Und streckt die schreckgelähmten Glieder. Frau Botel war beim Tellerspulen; Sie kommt und schreit mit Angstgefühlen: "Ach Botel! lebst du noch, so sprich!"



"Kann sein! — sprach er. — Man wasche mich."



Bald zeigt sich, wie die Sache steht. Berr Botel lebt und ist complet. Er ruft entrüstet und betrübt: "Das hat der Auno ausgeübt!" —

Wenn wer sich wo als Lump erwiesen, So bringt man in der Regel diesen Jum zweck moralischer Erhebung In eine andere Umgebung. Der Ort ist gut, die Lage neu, Der alte Lump ist auch dabei.

Nach diesem schon öfters erprobten Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.

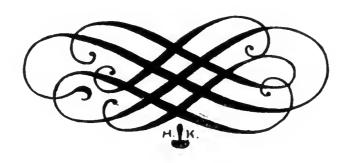

#### Drittes Capitel.

Mommt unser Kuno in die Lehre Zum braven Malermeister Quast;



Ein Mann, der seine Kunst erfaßt, Ein Mann, der trefflich tapeziert Und Ofennischen marmorirt, Und dem für künstlerische zwecke Erreichbar selbst die hochste Decke.

Der Aunstbetrieb hat seine Plagen.



Viel Topfe muß der Kuno tragen. Doch gerne trägt er einen Kasten Mit Vesperbrod für sich und Quasten. Es fiel ihm auf, daß jeder Sund Bei diesem Raften ftille ftund.



Ei! — denkt er — das ist ja famos!

Und macht den Deckel etwas los.



Ein Tackel, der den Deckel lupft,



Wird eingeklemmt und angetupft, So daß er buntgefleckelt ward, Sast wie ein junger Leopard. Ein Windspiel, das des Weges lauft



Und naschen will, wird quer gestreift; Es ist dem Zebra ziemlich ähnlich, Vur schlanker, als wie dies gewöhnlich.

Ein kleiner Bulldogg, der als Dritter Der Meinung ist, daß Wurst nicht bitter,



Wird reizend grün und gelb karrirt, Wie's einem Inglischman gebührt.

Ungern bemerkt dies Meister Quaft.



Ihm ist die Varretei verhaßt; Er liebte keine Zeitverschwendung Und falsche Sarbestoffverwendung Er schwieg. Doch als die Stunde kam, Wo man die Vespermahlzeit nahm, Da sprach er mild und guten Muthes:



"Ein guter Mensch friegt auch was gutes!" Er schnitt vom Brod sich einen Fladen.



Der Runo wird nicht eingeladen.



Er greift zur Wurst. Er lost die Saut. Der Runo steht dabei und schaut.

Die Wurst verschwinder allgemach.



Der Runo blickt ihr schmachtend nach. —

Die Wurst verschwand bis auf die Schläue.



Der Runo weint der Thranen zweie.

Doch Meister Quast reibt frohbedachtig



Den Leib und spricht: "Das schmeckte prächtig! zeut Abend laß ich Wichts mehr kochen!" —

Er halt getreu, was er versprochen; Geht ein durch seine Rammerpforte Und spricht gemuthlich noch die Worte:



"Sei mir willkommen, süßer Schlaf! Ich bin zufrieden, weil ich brav!"

Der Runo denkt noch nicht zu ruhn. Er hat was Wichtiges zu thun.

Junachst vor jeder andern That Legt er sein Ranzel sich parat. Sodann erbaut er auf der Diele Aus Topfen, Gläsern und Gestühle Lin Werk im Stil der Pyramiden Jum Denkmal, daß er abgeschieden; Apart jedoch von der Verwirrniß Stellt er den Topf, gefüllt mit Sirniß; Julent ergreift er, wie zur Wehre,



Die machtige Tapetenscheere.

Quast's Deckbett ist nach altem Brauch Lin stramm gestopfter Federschlauch. Mit einem langen leisen Schnitte



Schligt es der Runo in der Mitte.



Rasch leert er jett den Sirnistopf Auf Quastens ahnungslosen Ropf.

Quaft fahrt empor voll Schred und Staunen,

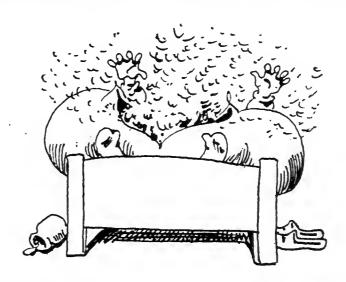

Greift, schlägt und tobt und wird voll Daunen.



Er springt hinaus in großer Sast, Von Ansehn wie ein Vogel fast,



Und stößt mit schrecklichem Rumbum Die neuste Pyramide um.

Froh schlägt das Serz im Reisekittel, Vorausgesetzt, man hat die Mittel.

Vach diesem ahnungsvollen Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.



## Piertes Capitel.

Recht gern empfångt die Musenstadt Den Fremdling, welcher etwas hat. — Runo ist da. Gedankentief Verfaßt derselbe diesen Brief:



"Geehrter Serr Vater! Zei Meister Quast "Sat es mir leider nicht recht gepaßt. "Seit vorigen Freitag bin ich allhie, "Um zu besuchen die Akademie. "Geld hab ich bereits schon gar nicht mehr. "Um solches, o Vater, ersuch ich Euch sehr. "Logiren thu ich auf hartem Gestrüppe. "Euer Sohn, das Zunger: und Angstgerippe." Der Vater, fragend hinter'm Ohr, Sucht hundert Gulden bang hervor. Eindringlich warnend vor Verschwendung, Macht er dem Sohn die schwere Sendung.

Jent hat der Auno Geld in Masse.



Stolz geht er in die Zeichenklasse. Von allen Schülern, die da sigen, Rann Reiner so den Bleistift spigen. Auch sind nur Wenige dazwischen, Die so wie er mit Gummi wischen. Und im Schraffiren, was das Schwerste, Da wird er unbedingt der Erste.

Jedoch zunacht, wenn er sich sente, Beim Schimmelwirth, blieb er der Lente.



Mit Leichtigkeit genießt er hier So seine ein zwei drei Glas Bier.

Natürlich, da er so vorzüglich, Sint er zu Ostern schon vergnüglich Im herrlichen Antikensaale, Dem Sammelplan der Ideale.

Der Alten ewig junge Götter — Wenn Mancher auch in Wind und Wetter Und sonst durch allerlei Verdrieß Ropf, Arm und Bein im Stiche ließ — Ergögen Kuno unbeschreiblich; Besonders, wenn die Götter weiblich.



Er ahmt sie nach in schwarzer Rreide.

Doch kann er sich auch diese Freude Un schönen Sommernachmittagen, Wenn's grade nothig, mal versagen Und eilt mit brennender Savannah Jum Schimmelwirth zu der Susanna.

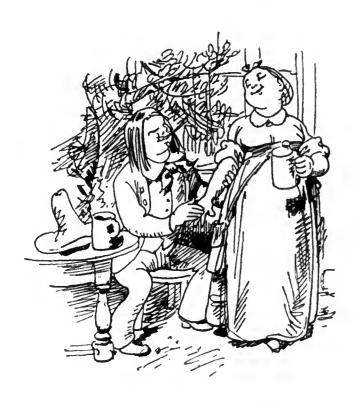

Hier in des Gartens Lustrevier Trinkt er so zwei drei vier Glas Bier. Daher man denn auch bald erfuhr, Der Rlecksel malt nach der Natur.



Am linken Daumen die Palette, Steht er schon da vor seinem Brette Und malt die alte Runzeltante, Daß sie fast jeder wiederkannte. Doch eh die Abendglocke klang, Macht er den hergebrachten Gang



Jur Susel und vertilgt bei ihr So seine vier fünf sechs Blas Bier.

Da eines Abends sagt ganz plöplich, Grad als der Kuno recht ergöplich, Dies sonst so nette Frauenzimmer:



"Jent zahlen, oder Bier gibt's nimmer!"

Uch! reines Glück genießt doch nie, Wer zahlen soll und weiß nicht wie!

Nach diesem mit Wehmuth gemachten Vermerke. Sahren wir fort im löblichen Werke.



#### Fünftes Capitel.

hanz arglos auf dem Schillerplatzel



Geht Runo's Freund, der Serr v. Gnagel, Ein netter Ferr, ein lieber Mann.



Der Runo pumpt ihn freudig an.

Freund Gnazel's Züge werden schmerzlich. Er spricht gerührt: "Bedaure herzlich! Recht dumm! Vergaß mein Portemonnaie!



Geduld bis morgen früh! Adieu!" Von nun an ist es sonderbar, Wie Gnazel schwer zu treffen war.



Oft naht sich dieser Freund von ferne, Und Kuno grüßte ihn so gerne; Doch kommt er nie zu seinem Zwecke;



Freund Gnanel biegt um eine Ece.

Oft sucht ihn Kuno zu beschleichen, Um ihn von hinten zu erreichen;



Freund Gnazel merkt es aber richtig, Grad so, als ob er hintersichtig,

#### Schlüpft in die Droschke mit Geschick



Und läßt den Runo weit zurück.

Der Runo blickt in eine Schenke.



Sieh da! Freund Gnanel beim Getranke!

#### Doch schnell entschlüpft er dem Lokal



Durch's Sinterpfortchen, wie ein Aal. -

Der Kuno sieht in dieser Noth Nur noch ein einzig Rettungsboot. Er hat, von Schaffensdrang erfüllt, Verfertigt ein historisch Bild:



Wie Bertold Schwarz vor zwei Sekunden Des Pulvers große Kraft erfunden. Dies Bildniß soll der Retter sein. Er bringt es auf den Kunstverein.

Leicht kommt man an das Bildermalen, Doch schwer an Leute, die's bezahlen. Statt ihrer ist, als ein Ersan, Der Kritikus sofort am Plan.

Mach diesem, ach leider! so wahren Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.



#### Sechstes Capitel.



In selber Stadt ernährte sich Ganz gut ein Dr. Sinterstich Durch Aunstberichte von Bedeutung In der von ihm beforgten Zeitung, Was manchem das Geschäft verdirbt, Der mit der Aunst sein Brod erwirbt.

Dies Blatt hat Klecksel mit Behagen Von jeher eifrig aufgeschlagen. Auch heute halt er's in der Sand Und ist auf den Erfolg gespannt.



Wie duster wird sein Blick umnebelt! Wie hat ihn Sinterstich vermobelt!

Sogleich in eigener Person Fort stürmt er auf die Redaction.





Der Aritifus, in Fornekstase,



Spieft mit der Seder Auno's Mase:



Ein Stich, der um so mehr verletzt, Weil auch zugleich die Tinte ätzt.



Stracks wird der Regenschirm zur Lanze.



Hugs dient der Tisch als eine Schanze.



Vergeblich ist ein hoher Stoß;



Huch bleibt ein tiefer wirkungslos.

Jent greift der Kritikus voll Saß Als Wurfgeschoß zum Tintenfaß.



Jedoch der Schaden bleibt gering, Weil ihn das Paraplu empfing.



Der Kritifus braucht eine Sinte.



Er zieht den Auno durch die Tinte.

Der Tisch fällt um. Sochst penetrant



Wirkt auf das Augenlicht der Sand.

Indessen zieht der Kuno aber



Den Bleistift Numro 5 von Saber;

Und Sinterstich, der sehr rumort,



Wird mehrfach peinlich angebohrt.



Der Kuno, seines Sieges froh, Verläßt das Redactionsbureau.

Ein rechter Maler, flug und fleißig, Trägt stets 'n spinen Bleistift bei sich.

Nach diesem beherzigenswerthen Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.



#### Siebentes Capitel.

So ist denn also, wie das vorige Ereignist lehrt, die Welthistorie Wohl nicht das richtige Gebiet, Wo Runo's Ruhm und Nunen blüht. Vielleicht bei näherer Bekanntschaft Schuf die Natur ihn für die Landschaft, Die jedem, der dazu geneigt, Viel nette Aussichtspunkte zeigt.



3. B. dieses Felsenstück Gewährt ihm einen weiten Blick.

Wer kommt denn über jenen Bach!



Das ist das Fräulein von der Ach, Vermögend zwar, doch etwas ältlich, Salb geistlich schon und halb noch weltlich, Lustwandelt sie mit Seelenruh Und ihrem Spin dem Kloster zu.



Iwei Gunde kommen angehüpft, Die man durch eine Schnur verknüpft.



Der Spin, gar angstlich, retirirt,



Das gute Fräulein wird umschnürt.



Der Spin enteilt, die gunde nach;



Mit ihnen Fräulein von der Ach.

Der Kuno springt von seinem Steine.

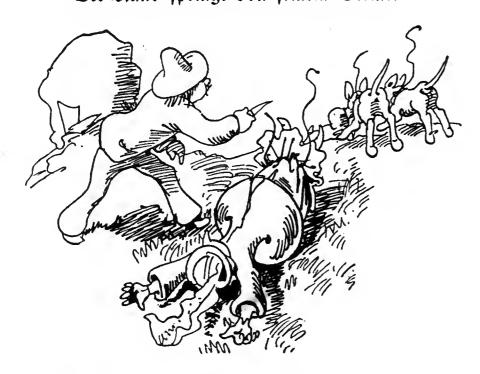

Ein Messerschnitt zertrennt die Leine.



Der Runo zeigt sich hochst galant.

Das Fräulein fragt, eh sie verschwand: "Darf man Ihr Atelier nicht sehn?" —



"Solzgasse 5." — "Ich danke schön!" —

Vielleicht daß diese gute That Recht angenehme Folgen hat!

Nach diesem hoffnungsvollen Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.



#### Achtes Capitel.

Sie blieb nicht aus. Sie kam zu ihm. Sold lächelnd sprach sie und intim:
"Mein werther Freund! Seit längst erfüllt Mich schon der Wunsch, ein lieblich Bild Zu stiften in die Zurgkapelle,
Was ich bei Ihnen nun bestelle.
So legendarisch irgendwie.
Vorläusig dies für Ihre Müh!"
Mit sanstem Druck legt sie in seine Entzückte Sand zwei größre Scheine.



Der Kuno, fremd in der Legende, Verwendet sich zu diesem Ende In einen grundgelehrten Greis, Der folgende Geschichte weiß:

Der fübne Ritter

11115

der greuliche Lindwurm.

Es froch der alte Drache Aus seinem Felsgemache Mit grausigem Nandal. All' Jahr ein Mägdlein wollt' er, Sonst grollt er und radollt er, Fraß alles ragekahl.

Was kommt da aus dem Thore In schwarzem Trauerstore Für eine Prozession? Die Königstochter Irme Bringt man dem Lindgewürme: Das Scheusal wartet schon.

Hurrahl Wohl aus dem Zolze Ein Aitter keck und stolze Sprengt her wie Wettersturm. Er sticht dem Unthier schnelle Durch seine harte Pelle; Todt liegt und schlapp der Wurm. Da sprach der König freudig: "Wohlan Gerr Aitter schneidig Sent Euch bei uns in Auh. Ich geb Euch sporenstreiches Die Gälfte meines Reiches, Mein Töchterlein dazu!"

"Mau, maul" so rief erschrocken Mit aufgesträubten Locken Der Nitter stolz und keck. "Ich hatte schon mal Eine, Die sigt mir noch im Zeinel Abel" und ritt um's Eck.

O, altes blaues Wunder! Da han wir doch jezunder Mehr Zerz im Kamisol. Wir ziehen unsre Kappe Vor solchem Schwiegerpappe Und sprechen: Ei jawohl! Der Stoff ist Kuno sehr willkommen, Die zweite Sälfte ausgenommen, Um ihn mit Rohle zu skizziren Und dann in Farben auszusühren.



Gar oft erfreut das Fräulein sich An Kuno's kühnem Kohlenstrich, Obgleich ihr eigentlich nicht klar, Wie auch dem Künstler, was es war.

Wie's scheint, will ihm vor allen Dingen Das Bild der Jungfrau nicht gelingen. "Tur schwach, Vatur, wirst Du verstanden," Seufzt er — "wenn kein Modell vorhanden!" "Kann ich nicht dienen?" lispelt sie. "Schon!" — rief er, — "Mittwoch in der Früh!"

Als nun die Abendglocke schlug, Zieht ihn des Ferzens tiefer Zug Zum Schimmelwirth, wie ehedem; Und Susel macht sich angenehm. Denn alte Treu, sofern es nur Rentabel ist, kommt gern retour.



Ja, dies Verhältniß hier gedieh zu ungeahnter Farmonie. —

Mit zweeen Serrn ist schlecht zu kramen; Voch schlechter, fürcht ich, mit zwo Damen.

Nach diesem mit Zittern gemachten Vermerke Sahren wir fort im löblichen Werke.



#### Meuntes Capitel.

war im schönen Carneval, wo, wie auch sonst und überall, Der Mensch mit ungemeiner List zu scheinen sucht, was er nicht ist.



Dem Runo scheint zu diesem Seste Ein ritterlich Gewand das beste.



Schon Suschen aber schwebt dahin Als holdnaive Schäferin. Schon schwingt das Bein, das grazidse, Sich nach harmonischem Getose Bei standverklärtem Lichterglanze



Im angenehmsten Wirbeltanze. -

Doch ach! die schöne Macht verrinnt, Der Morgen kommt; kühl weht der Wind.



Zwei Menschen wandeln durch den Schnee Vereint in Runo's Atelier.

Und hier besiegeln diese zwei



Sich dauerhafte Lieb und Treu. —

Soch ist der Liebe süßer Traum Erhaben über Zeit und Raum. — Der Runo, auch davon betäubt, Vergaß, daß man heut Mittwoch schreibt. Es rauscht etwas im Vorgemach. Oh weh! das Fräulein von der Ach! "Serzallerliebster Schan, allons!



Verbirg dich hinter dem Karton!"

"Willkommen, schönste Gönnerin!



Sier, bitte, treten Sie mal hin!" Begonnen wird das Konterfei.



Der Spin schaut hinter die Stafflei. Der Künstler macht sein Sach genau.



Der Spin, bedenklich, macht wau, wau!

Entruster aber wird der Spin



Infolge eines Seitentritts. Die Zaare sträuben sich dem Spine.



Die Staffel schwankt. Ausrutscht die Stütze; Und mit Gerassel wird enthüllt



Der Schäferin verschämtes Bild.

Nach dieser Krisis, wie ich bemerke, Geht es zu End' mit dem löblichen Werke.



#### Schluß.

Dartnäckig weiter fließt die Zeit; Die Zukunft wird Vergangenheit. Von einem großen Reservoir In's andre rieselt Jahr um Jahr; Und aus den Sluthen taucht empor Der Menschen bunt gemischtes Corps. Sie plätschern, traurig oder munter, 'n Zissel 'rum, dann gehen's unter Und werden, ziemlich abgekühlt, Sür längre Zeit hinweggespült.

Wie sorglich blickt das Aug' umber! Wie freut man sich, wenn der und der, Noch nicht versunken oder matt, Den Kopf vergnügt heroben hat.

Der alte Schimmelwirth ist todt. Lin neuer trägt das Reichskleinod.



Derselbe hat, wie seine Pflicht, Dies Inserat veröffentlicht:

Rund sei es dem hohen Publiko, Daß meine Frau Suse, deß bin ich froh, Zinwiederum eines Anableins genesen. Als welches bis Dato das fünfte gewesen. Viel Gutes bringet der Jahreswechsel Dem Schimmelwirthe — Kuno Klecksel.

So thut die vielgeschmähte Zeit Doch mancherlei, was uns erfreut; Und, was das Beste, sie vereinigt Selbst Leute, die sich einst gepeinigt. Das Fräulein freilich, mit erboster Entsagung, ging vorlängst in's Kloster. Doch Botel, wenn er in den Ferien Die Stadt besucht und Angehörigen, Und Meister Quast, der allemal Von hier entnimmt sein Material, Wie auch der vielgewandte Gnazel, (Jezt schon bedeckt mit einer Azel) Ja, selbst der Dr. Sinterstich, Dem alter Groll nicht hinderlich, Sie alle trinken unbeirrt

Oft sprach dann Botel mit Behagen: "Serr Schimmelwirth! ich kann wohl sagen:



War nicht die rechte Bildung da, Wo wären wir? Jajajaja!!"

Nach diesem von Botel gemachten Vermerk Schließen wir freudig das löbliche Werk.



